U. 319 (Finch)





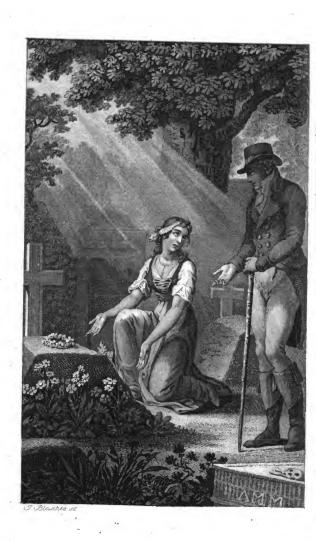

## Erinnerungen

non

Friedrich von Matthiffon.

Fünfter Ebeil.

Reueste Ausgabe.

Wien 1815. In Commiffion bey Alops Doll.



## Erinnerungen

bon

Friedrich von Matthiffon.

Fünfter Theik

### XV.

# Fragmente

Tagebüchern und Briefen.

Dritte Ubtheilung.

Matth. Berte. 7. B.

· .

1.

Est locus Italiae in medio sub montibus altis Nobilis, et fama multis memoratus in oris, Amsancti valles. Densis hic frontibus atrum Urget utrumque latus nemoris, medioque fragosus Dat sonitum saxis, et toto vertice torrens.

VIRG.

Terni, Man 1796.

Don Rom bis Monter of i blieben wir noch auf der Via Flaminia. Ein wohlerhaltenes Monument, von edler Form, hart an der Straße gelegen, nennt man gewöhnlich Nero's Grabmahl. Zufolge der Aufschrift aber ward es dem Andenken eines tapferen Kriezgers geweiht, von dem die Geschichte eben so wenig Meldung thut, wie von Cajus Cestius, dessen Bezgrähnispyramide zu des alten Roms herrlichsten Denksmählern gehört.

Bald nach der Strafenfcheidung wandelt fich ploglich, wie durch Zauberschlag, der einstige Charafter ber Landschaft. Wir bliden in lachende Gefilde, we reiche Waldparthien mit fruchtbaren Getreidefluren abwechseln. Sier also burfte das, früher zu allgemein ausgesprochene Urtheil über die traunge Uncultur des Richenstaates, der Gerechtigkeit gemäß, ein wenig zu mildern sen; benn immer bewegen wir uns ja noch innerhalb der Gränzen des apostolischen Erbtheils fort.

Ben Marni bewundert mit Recht jeder Ulterthumsforfcher die großen Uberbleibfel ber Muguftusbrude, woran Dinfel und Grabfticel fich mehrmabls mit Glud versuchten. Das Gewolbe bes Mittelbogens gilt fur eins ber tubnften , welche bie Baukunft Die gewaltigen Quadern find ohne bervorbrachte. Bindungsmittel gefügt, gleich ben Steinen ber Bafferleitung über ben Barbon und anderer altromifden Roloffalgebaube. Um Bufe ber Bobe, worauf Dar= ni fich amphitheatermafig erhebt, liegt in betracht= licher Liefe Cefi, ein Stabtden, bem boditmabrfceinlich bas Gefchick von Belleja und Pluers bevorftebt. Furchtbar überhangende Relfen broben jeden Ge= sundenschlag als Grabfteine barauf bingufturgen. Das Shivert bes Damotles am Pferdehaar über bem Ochettel fcmebend ! Es bedürfte nur bes leifeften Erbftofes, um den ichrecklichen Untergang von Ce fi augenblicklich ju vollenden. Beghalb benn auch, jeder Urt von Erfcutterung nach Dioglichkeit vorzubeugen, ein Gefet besteht, vermoge beffen auf ber bewalderen Ruppe biefer verbangnifivollen Gebirgsmaffe bas Beil ben Cebensitrafe teinem Stamme fic nabern barf.

Doch überlaffen tie Einwohner, wegen der gu be- fürchtenden Rataftrophe, fich niemable angftlichen Bor-

ftellungen, jugethan ber folgerechten Meinung, bag, weil ber langft prophezente Telfensturz ihre Urvater nicht betroffen habe, solcher wohl eben so gut ihren Urenkeln jugebacht fenn konne.

Das reibende Thal , burch welches bie weißlichen Fluthen der Mera, bes Peneus von biefem Tempe, in Bindungen ftromen, bie es mit allen Ochonbeits. linien Sogarths aufnehmen durfen, erftrecht fich fieben Diglien lang, mit mablerifc wechfelnben Unfichten, von ber Muguitusbrude bis Eerni. Bier vereint fich ber Gegen einer fraftigen Begetation mit leidlicher Betriebfamkeit, wovon einige Resultate bem Lügenfreunde Lucians anzugeboren icheinen. Go fprach ber Birth in Terni, ber gang und gar die Diene nicht batte, ben Ehrenhold feiner beimifchen Gluren auf Roften ber Babrbeit machen ju wollen, von Dfirichen gegen zwey, und von Ruben gegen brenfig Pfund an Gewicht. Much die Melonen und Reigen ber biefigen Gegenden follen bie gewöhnliche Grofe ben weitem überbiethen. Der viermabligen Ochur bes Biefenlandes im Begirte von Zerni gedentt icon Plinius.

Um ben Fall des Belino ju besuchen, mußten wir uns, wegen des unfahrbaren Beges, der babin leitet, in Terni beritten machen. Die prachtvolle Kartarakte, welche durch Birgils berühmte Schilderung eine Urt von Beiligkeit erlangte, wetteifert, an Reichtum wie an Höhe, mit dem Sturze des Tosa am Buße des Griesgletschers. Das beift in wenigen Worten den Preis des erhabenen Schauspiels vollenden.

Rach bloger Mugenmeffung murbe man bem gangen Beftande des felsab donnernden Baffers, vom Ufer ber Mera bis jum Canale, ben M. Eurius Dentatus bem oft verberblich überschwellenden Belino jum Bette anwies, kaum bie Salfte ber wirklischen Jöhe geben, welche, die Zwischencascaben weggerechnet, in lothrechter Linie ungefahr fünfhundert Fuß betragen mag; benn durch das Riesenbafte der umliegenden Gebirge wird, nach einem allbekannten optischen Täuschungsgesetze, der wahre Maßstab der mächtigen Wogensaule bedeutend verjüngt. So tritt in der Peterskirche zu Rom, wegen der ungeheuern Berechnung des Ganzen, die Colosfalgröße mancher Statuen in die Ebenmaße der Naturgröße zuruck.

Wir trafen jum Unschauen ber hinreißenden Ocene ben gunftigiten Zeitpunct. Dunstfrepe Sonnenschimmer beleuchteten die, gleich den Flammenwirbeln eines entbrannten Bulkans, aus der Liefe mit furchtbarer Kraft emporgeschleuberten Staubwolken, und verwandelten sie ganz in bligende Diamantfunken. Auf bieses Atherseuer mahlten sich die Farben der Iris, und warfen die grungnden Berggipfel bin und wieder milbernden Halbschatten.

2.

#### Spoleto, Man 1796.

In ber Domfirche biefer hoch und freundlich gelegenen Stadt betrachteten wir hanibal Carracci's Madonna, die dem heiligen Franciscus erscheint. Ibr zur Scite kniet eine Bethende, welcher die Cacilia Raphaels, bekanntlich ein Hauptcanon der Carracci'fchen Schule, zum Borbilde biente.

Bidtig maden bem Runftfreunde biefen-Tempel auch mehrere Frescogemablde von Filippo Lippi, welcher unter einem Denkmable barin begraben liegt, wodurd Boreng von Medicis bas Bedachtnif bes verdienftvollen Meifters ehrte. Die gierliche Muffdrift quoll aus ber Reber bes unfterblichen Dichters und Literators Ungelus Politianus, ben fein Beitalter ben Gingigen batte zubenahmen birfen, obne fich einer Ubertreibung fouldig ju machen. In aller Sinfict mar ber Lobte bes barin ausgesprochenen lobes murbig. Muf ibm rubte zwiefaltig ber Benius bes Mafaccio, welcher fein Salent wedte. Rilippo Lippi war ber erfte Kunftler ber modernen Dablerepoche , burch melden alle Mittunftler mit Rraft unb Rachdruck aufgefordert murden, Riguren über Lebensgroße in richtigem Chenmage ju erschaffen. auch in fleinen Siguren warb er von feinem Beitgenoffen übertroffen. Dichts tam indeß fur eine feft begrundete Celebritat ibm trefflicher ju Ctatten, als bas Ineinandergreifen von den gunftigen Umftanben, wodurch ber bobe Dichael Ungelo nicht nur fein warmer Bewunderer, fondern auch fein eifriger Rachabmer murde.

Die Sauscapelle ber Familie Uncaiani hat fich eines Bilbes von Raphael ju rühmen, ichon im erften Frühlingsalter ju Perugia mit Bafferfarben auf Leinwand gemahlt, welches die Unbechung ber Magier vorstellt. Das Christuskind ift von hoher Bortrefflickeit. Einzelne Parthien des Ganzen bliesben ohne die Bollendung der letten Sand.

3.

Loretto, Man 1796.

Um Ufer bes Ernftallflaren Rlitumnus, ber mit fanfter, taum fichtbarer Stromung burch ibollifde Eriften gleitet, und, wie ber Gorguefluß im Felfenfolunde von Bauclufe, feinem Urfprunge noch gang nabe, icon Rabne tragt, erbebt fich ein Gebaude, gewöhnlich ausgegeben für ben Rlitumnustempel, beffen ber jungere Plinius als einer Bierbe biefes frifdgrunenden und anmuthevollen Beftades Ermab= nung thut. Dem widerstreiten aber offenbar der gemifchte Styl bes Bangen , und vor allen Dingen bie gewundenen Gaulenschafte als Musgeburten eines Beit= alters, worin bem gefunfenen Gefdmad in ber Baufunft icon die Barbaren ben unvermeidlichen Untergang brobte. Das bunte Blichwert, jufammengefett aus gerftreuten Brudftuden alterer und neuerer Donumente, biente febr mabricheinlich jur driftlichen Rirde. Der unbarmonifde Runftdarafter bes Mittelaltere ift ibm nicht weniger beutlich aufgepragt, wie ben Bilbfaulen und Dungen aus jener bufteren Epode, die ben langen Binterfdlummer bes bilbenten Benjus prophetisch anfundigte. Bergebene blickten mir aus nach ben weißen Farren, welche Birgil in tiefen Muen fo froblich gebeiben laft. Gie waren bie ftatt= lichften Opfertbiere, und führten Roms Triumphatoren jum Tempel ber Gotter.

Foligno, ein Stadtden, burch regen Gewerbsfleiß lebhaft und wohlhabend, am Fluffe Topino, befist einen ber geschätzesten Raphaele im Nonnenklosster delle Contezze: Die heilige Jungfrau in ber Glorie. Johannes, Hieronymus und Franciscus ersstehen für einen knienden Cardinal die Gnade der hehren Himmelsköniginn, in deren Ropfe sich mehr Züge von Adel und Hoheit aufthun, als in allen übrisgen Madonnenköpfen des göttlichen Meisters. Der zwente Rang gebührt dem Ropfe bes heiligen Hieronysmus. Als Colorist erscheint Raphael hier in eben so vortheilhaftem Lichte, wie zu Düffeld or fim Johansnes in der Büste. Die Gebäude des Hintergrundes hätten wegbleiben müssen. Sie sind von ungünstiger Wirkung und schwächen den Gesammteindruck.

Das bifarre Rundgebaude zu Tolentino, genannt Pantheon des Catervus, enthält einen Sartophag mit driftlichen Vorstellungen, und nimmt unter
den Hauptbeweisen des traurigen Kunstverfalls im
vierten Jahrhundert unfrer Üra den ansehnlichsten
Rang ein. Keine Opur mehr, auch die leichteste nicht,
von edler Form und reinem Verhältnisse! Nichts als
Übersadung mit geschmack- und sinnlosen Ornamenten,
Schnörkeln und Gliedern, ben den sehlerhaftesten Proportionen im Ganzen!

Als ein überaus thatiger Wiedererwecker der Claffiker von Rom und hellas im Abendlande muß auch Franciscus Philelphus rühmlich ausgezeichnet werden, der gegen Ablauf des vierzehnten Jahrhunberts in Tolentino das Licht erblickte. Mur wenige Jahre zuvor war Petrarca gestorben. Philelphus verfolgte die Bahn des großen Borgangers im Gebiethe der alten Literatur mit eben so vielem Gluckals Enthusiasmus, und begab sich auf langere Zeit nach Constantinopel, um ber schönen Sprache von Attika völlig Meister zu werden. Die reifsten Früchte seiner byzantinischen Studien waren Übersetzungen ins Lateinische aus den Werken des Tenophon, Lysias, Aristozteles und Plutarch, wodurch der neugeborne Gesschmack an griechischer Wissenschaft und Kunft, wie durch elektrische Schläge, wohlthätig erschüttert wurde.

Querft unweit Macexata, einer mohlgebauten Stadt am gluffe Chiento, erblickten wir in der beisterften Beleuchtung der finkenden Sonne das adriatische Meer, deffen Bestgestade nun bis Benedig nicht weiter von uns verlaffen werden sollten.

Die Umgebungen von Macerata find reich angebaut, und liefern in Bulle Bein, Obst und Getreibe. Das Gartenland erzeugt Artischocken, die vershältnismäßig an Größe ben ellenlangen Beintrauben von Palästina gleich kommen. Da wir uns immer noch im Kirchenstaate befanden, so waren wir, um ben Gerechtsamen ber Billigkeit auch kein Jota zu rauben, schon wieder genöthigt, Palinodie zu singen. Doch gesschab dieses nur in gedämpsten Salbtönen; benn die Stadt selbst treibt weder Manufactur noch Fabrikwesen, ungeachtet sie durch wichtige Localvortheile daz zu vollkommen geeignet ware.

Bettlerscharen, die dem Reisenben in vollem Chor entgegenheulen, ihn mit Blumensträußen verfolgen, ober mohl gar, um fich noch ansprechender zu machen, mit andächtiger Verzuckung den Boden kuffen, verstündigen, wie Schwalben den Sommer, die Nahe

von Loretto. Das heilige Stabtden thront, weit umschauend, auf luftiger Sobe, ungefahr bren Die glien entfernt vom Seeufer.

2Mes, mas biefe Blatter fruber über Ein fiebeln, ober bas transalpinifche Loretto, in Betreff des Ballfahrtmefens mit unbewundener Freymutbigfeit im Rleinen urtheilten und rugten , bas pagt im Groffen , bennahe Punct fur Punct , auch auf lo= retto ober bas cisalpinifche Ginfiedeln. Es mos ge befibalb jede Betrachtung über Buß = und Beth: manderungen, und ihr Dachtheiliges ohne Biel und Grangen, bier unwiederhoblt bleiben. Dennoch balt ja Die Sache, vor wie nach, ben alten Regelfdritt, melden Mafdinengottheiten zwar in furgen Paufen gu unterbrechen, niemals aber gang gu bemmen im Stande find, fo lange bas Beiligthum ber Bernunft noch einer Freymaurerloge gleicht, wogu nur bem Sauflein weniger Musermablten ber Sauptichluffel gu Bebotbe ftebt.

Das beilige Haus (la casa santa), welches Maria zu Nazareth bewohnte, wurde, nach der Lesgende, von den Engeln aus Galilaa, boch über Land und Meer, durch den Luftraum entführt, und, nach zwen ziemlich langen Rubepuncten, auf seinem jetigen Grund und Boden, im Jahre 1295, festgemauert. Die Domkirche, in deren Mitte wir es erblicken, dient ihm zum Schutz- und Schirmdache. Die außere Marmorbekleidung maskirt Backsteine von ungleicher Größe. Das heilige Haus halt, nach genauer Messung, in der Länge drepfig, in der Breite fünfzehn und in ber Köbe achtzehn Zus. Das wunderthätige Gnadenbild,

aus Chenholz gefdnitt, und mit Rleinedien von allen Farben gefdmactlos überladen , wird von Smelfungus bem Jingern mit einer afritanifchen Dobrento. niginn verglichen. Das Mobrenland aber , wo pech= fcmarge Regentinnen in foldem abentenerlichen und phantaftifchen Coftum Mudien; ertheilen, bleibt, wis ber alle Gebubr , bem Lefer ein Bebeimnif. Sartbilfende Beltkinder legen fich bie verzweifelte Poniten; auf, bas Bauschen taglich ein = zwen = bren = ober vier= mabl, je nachbem fie leichter ober fcmerer beladen find, auf den Rnien ju umrutichen. Durch biefe, bennabe ffundlich von ber Morgen- bis gur Abendrothe, wieder-Eehrenden Rraftauferungen ber argerlichften Opmnaftit, fo jemable ber Aberglaube fich ju Ochulben fommen ließ, entitand nach und nach, wie burch allmabliches Birfen von Regenguffen aus ber Dachtraufe , im weißen Marmor bes Africhs eine mulbenformige Boblung, bie bem Entfundigungswerke jedoch mehr forberlich als hinderlich icheint, weil ber Buffende, gleich bem Bolgen in ber Urmbruft, niemable fürchten barf, barin die bezwecte Richtung ju verfehlen.

Alls wir uns in ber Nabe bes, mehr Mitleib als Lacheln erregenden Schauspiels befanten, waren eben fünf arme Sunder in dieser Leibesübung begriffen, wogegen man, wenn es auf Demutbiqung und Mühefeligkeit ankommt, kaum bas unwillkubrliche Karrenschieben am Festungsbau in Betracht bringen barf. Ihr Unfübrer, schon burch Alter und Gebrechlichkeit hinzeichend mitgenommen, mußte sich unglaublich zusammenraffen, um es den andern mit Ehren gleich zu

thun, bie, noch ftark und muthig, als galt' es eine Batterie im Sturmfchritte weggunehmen, vorwarts ructen.

Im geräumigen Saale, welcher ben unermeßlischen Kirchenschat in miggefälliger Zusammenordnung aufbewahrt, ward und für die Wallfahrt nach Los retto der schönste Lohn, durch ein Bild von Rasphael, ben beffen Unblicke dem warmen Kunftreuns de bas reichste Gold sund Silbermagazin der Ehrisstenheit, im schnellsten Wink, aus dem Gesichtstreise verschwindet.

Maria hebt einen hellgrunen Schleper empor, um dem kleinen Johannes, der, in ehrerbiethiger Entfernung, mit gefalteten Sanden anbethet, das ruhig schlummernde Zesuskind betrachten ju lassen. Nach meiner individuellen Empfindung, die sich aber keinem Sterblichen auforingen soll, ware dieß Gemahlde von Raphaels Werken das erste, wonach ich, im Fall einer plöglich gebothenen Wahl, wie nach dem köstlichften Kleinode, die Jand strecken wurde. Alle Schilderungen bleiben hinter diesen hohen Idealsiguren zuruck. Besonders muß vor dem schlafenden Kinzbe jeder Mund verstummen und jede Feder der Sand entsinten. Lassen wir also den aufgehobenen Schleper über die liebliche Himmelsknoope sich wieder verhullend ausbretten.

Die Jahrebrenten bes heiligen Saufes werden gu brenfigtaufend Ccudi angeichlagen, und, mohl zu besmerten, find von biefer ungeheueren Summe noch wegzurechnen die frengebigen Spenden der Wallfahr:

ter, von benen auch bie armften ben letten Bels ler in die Schange ichlagen, um ber foltermäßigen Burcht vor bem ewigen Beuers und Schwefelreiche noch jur gludlichen Stunde los und ledig ju werden.

Die Bahl ber Pilgrime, so jahrlich in Coretto das firchliche Gastrecht in Anspruch nehmen, beträgt selten weniger als hundertrausend, wovon im Durchsschnitte Deutschland fünftausend, Frankreich aber nur zwentausend auf die Beine bringt. Offenbarer Triumph der Deutschen, wenn es irgend einmabl in Coretto mit einem frommen Pilgerturnier zum Ausbruch ges deihen sollte.

Die einzige Strafe, woraus bas Ortden beftebt, wimmelt von Bettlern, wie jur Carnevalszeit in Rom der Corfo von Masten. Bier ober nirgends baben wir das Paradies Diefer elenden Menichenclaffe ju fuchen. In Coretto überbietben Die Bettler an judringlicher Unverfcamtheit ben weitem noch die Bett. ter in Rom; und fomit ift alles gefagt. Gin fansculottifder Lobnlafan, ber feinen bodit entbebrlichen Dienft uns aufzwang, und in einem Uthem fortbettelte, bis es gur Abfahrt ging, ftebt mir Ehren an ber Spite biefes überlaftigen Befindels. Er überreicht ben Fremben ein mit vielfabrigem Ochmus übergogenes Buch, demuthig flebend, ibre Rabmen barin gu verewigen. Richt ohne tiefe Rubrung fand ich bier bie Cdriftzuge meines geiftvollen Univerfitatefreunbes, Friedrich Odulg, wieder. Er mar ein Mann von bellem Ropf und edlem Bergen , ben aber ju feiner gewiß unverdienten Gelbstpeinigung bie fernste Zukunft immer freundlicher ansprach, als bie nachte Gegenwart. Der unftat Umgetriebene fublte, wie Petrarca, sich nur ba glucklich, wo er nicht war.

4.

Mncona, May 1706.

Durch die Borstellung, mit allen Landungspuncten des Erdballs, von Torne o bis jur Rapstadt, gleichsam in unmittelbarer Verknüpfung zu steben, gewann der Aufenthalt in Hafenstädten für mich von jeher ein unbeschreiblich wundersames und ahnungsvolles Interesse, und mehr als Ein Mahl ward, im Laufe meiner Land = und Seefahrten, der Bunsch in mir herrschend, vor einem solchen Schauplage des mannigfachsten, stemdarzigsten und abenteuerlichsten Lesbens, Treibens und Baltens, als unbefangener Zusschaupt und Beobachter, für Jahr und Tag ein siedes Obbach aufsuchen zu dürfen.

Auch ju Uncona fiellte fich diefer alte Bunfch wieder ein, eben fo lebendig, wie er ju Belfingor, Cette, Benua, Livorno und Reapel fich in mir geregt hatte.

Uncona's anheimelnde Lage zwischen zwen facht geschwungenen Bergen, beren einen die Domkirche, ben andern die Citadelle kront, gibt einer nur leide lich erregbaren Phantasie gar mancherlen Unreit zum Schaffen und zum Ausbilden. Auch die romantischen, schroff und kuhn, in seltsamen Formen und wilden Massen über die schäumende Brandung emporsteigen:

ben Meeresgestade rufen alles jurud, was homer, Birgil, Arioft, Camoens und Bieland, in Bezug auf Amphitritens unermegliche Bogen mufte Großes und herrliches bichteten.

Unfer antiquarifder Sauptgewinn in biefer Stadt, wo wir , neben fo mandem antern Buten , auch eie nen Gaftbof von bennabe beutider Cauberfeit antrafen , mar Trajans Ehrenbogen , ber , als Denkmabl ber anfehnlichen Erweiterung, welche biefem Raifer ber Safen verdantt, auf beffen Molo von Un con a's erfenntlichen Ginwohnern errichtet murbe. Unter als len abnlichen Monumenten bes Ulterthums erfreut fic diefes ber vorguglichften Erhaltung. Unvermittert und unergraut erblicken wir noch ben feintornigen weißen Marmor, woraus man bas zierliche Gebaute ausammenfette. Der Form nach gebührt ibm die nadfte Madbarfchaft vom Triumphbogen bes Situs. Der Baumeifter brachte feine Basreliefe an, fondern begnugte fich , bas Gange mit Bronceguirlanden ju fomuden, beren Opuren unverfennbar find. noch bestebenden Doftamenten maren in ben Intercolumnien die Statuen bes Raifers Erajan, feiner Gemablinn Plotina und feiner Ochwester Marciana aufgeftellt. Es blieb mir unbefannt, ob Bolfmanns Brrthum, ber Ergjans Chrenbogen mit Basreliefs becorirt, icon irgendwo gerügt murbe. Doch auffalfenter ift es aber, wenn ein anderer, im Bangen eben fo punctlich referirender Begweifer burd Stalien ben fürglich ermabnten Gartophag bes Caterous ju Solentino in einen Michenfrug verwandelt.

5.

Rimini, Juny 1796.

216 wir gegen Connenuntergang in Genis gaglia einfuhren , brach ein Rad am großen 2Ba-Bludlicher Beife lag bie Scene nur menige Schritte von ben Pforten unfers Machtquartiers entfernt. Gin Lafen fürgte vom Sinterbode und erhielt eine Quetidung am Ropfe, womit es aber gefahrlos ablief. Indef toftete ber Borfall boch zwen Sage, weil ber Berlette wiederhohlter Umfdlage bedurfte, und auch bas gerbrochene Rad wieder bergeftellt merben mußte. Bier war tiefe Beit um nichts beffer als vergeudetes Erbgut, indem der übrigens außerft moblgebaute und lebhafte Ort literarifchen und funftluftigen Reifenden feinen Gegenstand, welcher bes Dennens werth mare, meder jum Studium noch jum Ergegen aufzuweifen bat. Der Sandelsmann bingegen muß in Genigaglia, wo Rom und athen gewiß nicht verfehlt baben murden, Mertur, dem Bewinnverleiber, Tempel und Altare ju errichten, fich von Behagen und Freude burchbrungen fublen, wenn bas große bewegliche Bemabloe ber berühmten Deffe por feine Geele tritt, bie, trot ber gefammten Frenbafen ber Erbe, bier alliabrlich, in ber letten Salfte bes July, eine ber bunteften Mufterfarten verfchiebenartiger Nationen jur Ochan biethet.

Mitten durch die Ceadt nimmt ihren Cauf die Mifa, ein trages und unansehnliches Flügden. Wie durch ein Bunder verwandelte fich aber der Mifa feichtes Wefen urplöglich in uppige Fulle, gerade zur Megzeit im Jahre 1765, und richtete Berwustungen

Matth. Werte. 7. 25.

unter ben Raufmannsgutern an, wovon bie Einwohs ner noch immer mit Schaubern und Entfeten fpreschen. Wenn es über diefen traurigen Artikel der Stadtschronik zur Sprache kommt, pflegt es zu beißen: Niemand foll fillen Baffern unbedingt fein Vertrauen schen, weil sie mitunter auch aus ber Art schlagen können.

Der Ehrenbogen Augusts in Fano, von welcher Stadt fich die Strafe bis Pefaro immer langs ber Meerestufte binzieht, hatte mahrscheinlich den großen Bitruv zum Baumeister, welcher auch Pefaro durch eine Bastlica verschönerte, wovon wir zwar keine Spur mehr erblicken, die aber doch im ungeheuern Schuldregister bes Bandalismus mit flammenden Schriftzugen verzeichnet werden muß.

Wie der Chrenbogen Augusts ursprünglich beschaffen war, ersieht man aus einem wohlerhaltenen Mobelle besselben, von flacherhobener Sculptur, in der Außenwand einer benachbarten Kirche vermauert. Die Saulenstellung, von welcher nur noch unbedeutende Reste zeugen, ward im geschmacklosen Zeitalter Constantins binzugefügt.

Run lockte ber bettelhafte Zubringling, welcher sich mit flunkernbem Schwulft als ben ersten Untiquar bes Orts angekundigt hatte, um die erpreßte Löhnung nicht mit Gunden einzuernten, uns noch in zwey Rirchen, voll Rellerluft und Spitalbunft, in ber Absicht, einen Guido, zu dem tein Sonnensstrahl Zugang hatte, und vier halberlofchene Frescogemählbe von Domenich in o, auf Discretion ber

hoben Bewunderung einer großmuthigen Principeffa zu empfehlen.

Benn uns ber Unfall von Senigaglia innerhalb ber Mauern von Pefaro ereilt hatte, fo maten mir, als rechtliche Kunft- und Biffenschaftsfreunbe, in dieser guten Stadt gewiß zwen bis dren Tage lang vorzüglich wohl berathen gewesen.

Bon Baroccio, welcher bem Colorite Correggio's und ber Zeichnung Naphaels mit entschiebenem Glücke nachstrebte, befinden sich in den hiesigen Kirchen die gelungensten Gemählbe: Im Dome die Taufe Ebristi, in Nome di Dio die Beschneidung des Jesuskindes, und in St. Francesco die Entzückung der heiligen Michelina. Noch bewunderten wir in der Sacristen letterer Kirche von Giovanni Bellini, dem Lehrer Tizians, einen Christus, der die Maria front.

Das große Bild von Paul Beronefe in St. Untonio Abbate kann verwöhnte Kunstiunger, die von Rom und Florenz kommen, unmögelich ganz befriedigend ansprechen, hauptfächlich wes gen des grauen Fleischtones und allzu matten Hauptelichtes.

Die Pallafte Olivieri und Pafferi enthalten schätbare Sammlungen von Basreliefe, Inschriften und andern Untiquitaten, in der Gegend um Pefaro ju Sage gebracht.

In wiffenschaftlicher und funiterifder Sinfict ers warb fich ein rubmwerthes Berdienft um biefe Gegenftande Johann Battifta Pafferi, geboren ju Farnese 1694 und gestorben ju Pesaro als Generalvicarius 1780, indem er burch ein geschmackvolles Prachtwert ihre Bekanntwerdung mit patriotischem Enthusiasmus betrieb. Die reichhaltigen und grundlichen Untersuchungen bieses wackern Archaologen sichern ihm, in einem ber bunkelsten Gebiethe bes menschlichen Forschens und Prufens, gerechten Dank und rühmliches Gebachtniß ben ber Nachwelt.

In Rimini finden Urchitekten, Mabler, Geichichtskundige und Naturforscher magnetische Beruhrungspuncte.

Der Ehrenbogen bes Muguftus, biefem Imperator von ber Stadt Uriminium aus Dantbarteit geweiht, weil er bie, noch jest in Rraft und Bediegenheit beftebenbe Steinbrucke über Die Marecdia führen lief, unterscheibet fich von allen gleichartigen Conftructio= nen durch einen Giebel, mogegen die Rritit ber fco. nen Baufunft manches einzumenden finder. Das Banje feht großgedacht und mannlich ba. Muf ber Saupt= und Rudfeite find Debaillons mit Gotterbildern an= gebracht. Die Ropfe Jupiters und Upolls neben ber Inidrift baben burd Bermitterung febr gelitten. Die Ropfe Meptund und Umphitritens bingegen erblicken wir eben fo vortrefflich erhalten als gearbeitet. Der Deptundtopf wird einstimmig fur ben iconften erflart, ben von biefem Gotte bas Alterthum unfern Beiten überlieferte.

Bir wenden uns nun jur antiken Brude felbit, die fich des außerft feltenen Gluds ju ruhmen bat, verschont geblieben ju fenn von den grausamen Bertrummerungen des Mittelasters. Noch können an ihr Jahrhunderte vorüberschweben, bevor die Zeit allein,

obne Mitmirtung von Menichentraft ober Erberfcutterung , im Stande fenn wird , auch nur bas fleinfte ber Bertftude biefer machtigen Bogenftellung aus ben Rugen ju brangen. Die weißen Baufteine murben aus Jitrien berübergeführt. Man ertennt fie fur bie nahmlichen, welche Tpeodorichs Grabmabl ben Ravenna gufammenfeten. Gie laffen fich wie Marmor poliren, und werden auch in biefer Begend fur Marmor ausgegeben. Die Brude gablt funf Bogen. Ihre Mitte giert, auf ber Offfeite, als einziges aber finnvolles Ornament, eine Burgerfrone in erhobenem Bilowert. Der burch ploBliches Unfdwellen oft gefahrvolle flug mußte, wie noch jest die Erebia, ber Lemo und andere Berggemaffer Italiens, por Erbauung ber Brude burchfuhrtet werden, und foftete manchem Reifenden bas Leben. Dichts batte man folglich an diesem Denkmable paffender anbringen tonnen, als ben Gidenfran; ber Sumanitat.

Die Kirche Et. Francesco ift besonders baburch merkwürdig, daß ihr Erbauer, Leone Battiffa Alberti, ber als Architect, Pespectiomabler, Geometer und Schrifteller, tas fünfgehnte Jahrhuns bert mit verherrlichen half, in tiesem Gebäude den gothischen Geschmack verließ, und, gegen das Geschrey der Kunstgenoffen taub, muthig den großen Modellen des Alterthums nachzueisern anfing. Wenn die viginell gedachte und edel ausgeführte Bogensellung mit den Sarkorphagen des Geschlechts des Maslatesta sich unter den erhaltenen Resten des alten Athens befände, so würden Reisebeschreiber und Urschöologen in der Verbreitung ihres Preises und ihrer

Abbildungen gewetteifert haben, zufolge ber einseitis gen Überschätung bes Antiken und ber undankbaren Geringachtung bes Modernen im Reiche der Runft. Co geht auch manchem trefflichen Sculpturwerke ber neuern Zeit, um sich im Batikan oder auf bem Capitol unter seines Gleichen zu besinden, kein Berdienst weiter ab, als daß es nicht auf Griechenlands oder Italiens classischem Boden, erst nach einer langen Reihe von Jahrhunderten, aus den Trümmern eines Tempels oder einer Billa hervorgegraben wurde. Die Rahmen Dane cher und Canova sind hier die Trümphlosung der modernen Kunst.

Die Rirche St. Francesco ließ ber tapfere Gigismund Pandolph Malateffa, beffen Ramilie viele Jahre lang Rimini beberrichte, nach ber Wiederkehr aus bem Rriege aufführen, bem er une ter ben Rabnen Benebige mit Muszeichnung gegen bie Turten benwohnte. Dalateft a mar ein eifriger Rreund und Beforberer der Biffenichaften; wegbalb er benn auch die irbifden Refte bes Rhetors und Co: phiften, Themiftius Eupbrades, von dem uns Reben übrig find, welche burch Deutlichkeit und Debnung fich fur bas vierte Jahrhundert immer noch aut genug ausnehmen, als beilige Reliquien betrachtete, und fie aus Briedenland, wie glangende Erophaen, in die Beimath führte. Er ließ die verehrten Uberbleibfel fenerlich in einen Marmorfarg einschließen . nach beffen Infdrift fein Gemuth von Liebe ju ben Belehrten und ihren Werten ftets entflammt und begeiftert war. In ber Liebe ju feinen bren Gemablinnen lag bagegen bas umgefehrte Berbaltniß beutlich

ju Tage. Die benben erften ließ er, wenn wir ber Chronik glauben durfen, als ber Untreue verbächtig, durch ben Strang, und die britte, aus gleicher Ursfache, burch Gift aus ber Welt fchaffen.

Buido Reni's trefflice Odulerinn, Elifa. beth Girani, beren Salent fich eben fo vorzeitig auffclof, als ibr leben verweltte, binterlief ibr beftes Gemablbe ber Rirche St. Giuliano in Ris mini. Es bat eine Berkundigung ber Maria jum Gegenstande, und ift in Zeichnung und Colorit gang des erhabenen Borbildes murbig, beffen fcarfbestimm= tes Originalgeprage die junge Dufe mit beneibens. werthem Glude fic anabnlichte. Gefühle ber Beb. muth ergriffen mich ben bem Bedanten an ihr tragiiches Beidid. Babricheinlich ein Opfer bes fluchwur. digften Kunftneides, murbe fie burch Bergiftung meggerafft, taum entfaltet noch jur vollblubenden Rofe. Ihre Bebeine rubenin ber Rirche St. Dominico gu Bologna, neben ben Webeinen ihres unfterblichen Lebrers.

Auf bem Sauptaltare ber Kirche von St. Giu. liano verdient ein Bild von Paul Beronefe, bes heiligen Julians Martyrertod vorstellend, einer etwas langern Beschauung, als bep eilfertigem Durchfluge gewöhnlich ber Fall senn fann, bringend empsohlen zu werben. Der Gesammteindruck ift ergreifend und hinreißend. Nur mochte man dem Gangen vortheilhaftere Lichteffecte wunschen.

Auf dem angenehm ins Auge fallenden Marktplate lefen wir an einer Urt von Cippus, in gedrangter Kurge, die merkwurdige Kunde, daß Cafar, nach= bem er bie Cohorten über ben Rubicon geführt hatte, biefes Denkmahl als Rednerbuhne gebrauchte, um fie burch einen feurigen Buruf mit bem guten Geifte zu befeelen, ber ihm für ben kritifchen Augenblick mehr galt, als bie gefammten Giegeszeichen feiner gewonsnenen Schlachten.

Die unbetrachtlichen Uberrefte bes Umphitheaters, wodurch ber Conful Publius Gempronius Ariminium verschönerte, bestehen aus neun Arkaden, benen eine Klostermauer zur Ginfaffung bient.

Der Ufersand von Rimini ift bem naturforsscher burch bie sehr kleinen, mitunter microscopischen Schnedenhauschen wichtig, worin einige Beobachter bie Miniaturs Originale zu ben oft ungeheuern Ummoniten haben entbeden wollen, von welchen wir die Ralkgebirgslager, so die Erdkatastrophe dem alten Meeresboden ber Urwelt aufschwemmte, in unglaublischer Menge durchisstet finden.

6.

Ravenna, Junn 1796.

Bir paffirten ben Rubicon, wo Cafar die folgens schweren Borte sprach: Der Burfel liegt! und sodann entschlossenen Muthes mit seinen bewaffneten Scharen hinübersette. Der erste Schritt auf dem Subuser des Flusses mit Schild und Schwert war Kriegserklarung gegen Rom; denn hier, an der Granglinie zwischen dem cisalpinischen Gallien und dem eigentslichen Italien, mußten die von Schlachtseldern heimekehrenden Soldaten burch Ablegung der Waffen einem Gesetz gehorchen, das ein grauer Denkstein an

der Strafe von Cefena nach Rimini uns noch aufbewahrt: Ultra hos fines arma proferre liceat nemini.

Cafars übergang über ben Rubicon, ber bie michtigsten Zeitpuncte ber alten Weltunterjodung vorbereitete, zeichnete diesen unbedeutenden Fluß, ber in ben Sommermonathen kaum ein Regenbach zu heissen verdiente, fast herrlicher aus, als Liber, Donau, Rhein und Rhone in den Jahrbüchern der Geschichte glanzen. Auch ihn hat ein barbarisches Zeitalter umgetauft, wie den Liris, und er schlecht nun ruhmslos, unter dem Nahmen Pisatello, seinem Ziele, bem lautrauschenden Fiumesino, entgegen. Die umwohnenden Landleute nennen das Flüßchen Rucon. Unverkennbar das verstümmelte Rubicon.

Nun gelangten wir, nach bem einschläfernben Durchfriechen einer weiten Sandwuste, wo bie Raber, ben trocenem Wetter, eben so wenig, als in einigen Gegenden der Mark Brandenburg, Gleise justücklaffen, an ben größten Pinjenwald von gang Italien gewiß, und von der ganzen Erdfläche wahrscheinlich, welcher, zwischen Gervia und Ravenna, vier Miglien lang, sich berabzieht.

Die Pinjen, eins ber Sitanengeschlechter unter ben Forfibaumen, nehmen, in fo reicher Busammenftellung, einen Charakter von Erhabenheit an, den keine Wortschilderung zu erreichen vermag.

Boccag mablte diefes Walbrevier, in einem ber muthwilligen Phantafiegemablbe feines Decameron, jum Zummel : und Irrplage grotester Ericheinungen, bie ben Damen von Raven na tobtliche Furcht bereiteten, und fie, nach ber Behauptung leichtfertiger Spottgeifter, geneigt und willig machten, auf ihren Promenaden bem Schute ber begleitenden Dienft: Cavaliere fich vertrauender hingugeben.

Die Sauptmerkmurdigkeit von Ravenna, Theosborichs Grabmahl, ftellten diese Bersuche ichon vore läufig mehreren ber wichtigsten Monumente griechts icher und römischer Architektur in einer kurzen Schile berung gegenüber. Noch haben sich vom Pallaste bes um die Stadt hochverdienten Gothenkönigs, der zu ihrem Beil auch Trajans Bafferleitung wieder in Gang brachte, ansehnliche Trümmer erhalten, in welche man den porphyrnen Garkophag, der vormahls in der berühmten Rotunde Theodorichs Usiche bewahrte, nach Art eines Brunnentrogs, einmauerte.

In der Dombirche wird Guido's viel belobter Manna. Regen gewiß burch seinen Engel überstroffen, ber dem Anachoreten Elias Trank und Speise reicht. Schwerlich erschuf der, nicht selten mit alle ju rascher Ungeduld auf das Pinxit hinarbeitende Guido, ein in allen Theilen vollendeteres Bild, als diesen herrlich schwebenden himmelsbothen. Für bes Tempels wunderliche Bauart halten uns die zwen und fünfzig Marmorsaulen aus Griechenland schadlos. Bierfach gereiht, gewähren sie einen wahrshaft majestätischen Unblick. Diesen Eindruck vollstänzbig zu rechtsertigen, bedarf es nur der Bemerkung, daß wir im Dome zu Ravenna lebhaft an das prachtvolle Säulenlabprinth in der Paulskirche ben Rom erinnert wurden. Die Thüren des Doms be-

haupten baburch einen ansehnlichen Rang unter ben sogenannten Gubners- Euriositaten, baß man sie, burch ben gewaltigen Maßitab unabgeichreckt, aus Bretchen von Rebenhol; mubfelig jusammensette. Des edlen Weinstocks gedenkt ichon der altere Plinius, als eines ber widerspenstigften und undantbarften Schreinermaterials.

Die Et. Bitalistirde, von achtediger Rorm, murbe mit Marmorfchagen faft eben fo reich ausgeftattet, wie ber Dom. Gie enthalt fur ben Runft : und Alterthumsfreund manden intereffanten Begenftand. Der bedeutenbite barunter ichien uns ber Meptun se thron, ein Basrelief, in einem Stole tubn und fraftig ausgeführt, ber auf Die Sculpturperiode bes menten Sabrbunderts beutet. Der gelehrte Dater Belgrado in Parma unterjog fich ber, nach eine fimmigem Urtbeile von Bang = und Salbtennern, ge= wift nicht undantbaren Dube, barüber mit einer litergrifch = artiftifden Abbandlung aufzutreten, betis telt: Il Trono di Nettuno. Drengade, Delphine, Mufdeln und andere auf bem Deutmable gar nicht fparfam angebrachte Reptuns = Uttribute, fegen es vollig außer Zweifel, bag ber Ebron, welchem noch überdieß ein furchtbares Bafferungebeuer gur Ochutmache bient, einem anbern Gotte, als bem finfterlodigen Erberfcutterer geweiht fenn tonne.

Das große Bild von Baroccio in der Cacristen, bes beiligen Bitalis Martyrthum vorftellend, lant auch den eigensinnigsten Kenner, über ben austrucksvollen Ropf bes Richters, und hauptfächlich über bie unübertreffbare Mutter mit dem Kinde, bie

Berworrenheit in ber Bujammenfegung taum flüchtig wahrnehmen.

Auf bem Kirchhofplage bes Benedictinerklosters, wogu bie St. Bitaliskirche gehört, erhebt sich eine Marmor. Capelle, jur Familiengruft erhaut von ber Kaiserinn Placidia, Theodosus des Großen Tochter. Auser der klugen und vielgeprüften Fürstinn selbst liegen darin begraben ihr Bruder Honorius, ihr Cohn Valentinian der Zwepte, und wahrscheinlich auch ihr Gemabl Constantius.

In der Kirche S. Maria di Porto faben mir eine treffliche Copie von Correggio's beiligem Georg. Sie verhalt fich als Mablerwerk gang genau gum Original in der Gallerie zu Dresben, wie fich als Dichterwerk Voffens Oduffee zur Oduffee des Maoniden verhalt.

7.

Ferrara, Juny 1796.

Bevor wir ber ehrwürdigen Alten, wie Ravenna von den Italienern zubenahmt wird, Lebemohl fagten, marfen wir anbachtig noch einen Lorberzweig auf Dante's Grabmahl, ber durch die wunberbare Berschmelzung von Paradies, Fegfeuer und Bolle den Rang eines ber ersten Upoftel bes heiligen Dreyklangs aller großen und erhabenen Dinge sich auf immer zusicherte. Das deutsche Sprichwort von dem profanen Dreyklang aller guten und jovialischen Dinge baiert seinen Ursprung bey weitem spater.

Menn unfer Tobtenopfer an Dante's Gruft in

Ravenna vielleicht einer stillen Geelenmeffe zu vergleichen war, so konnte die gleichbedeutende Feperslichkeit an Uriosi's Ruhestatt in Ferrara sicherlich ohne Widerspruch für ein vollstimmiges Hochamt geleten. Colches gebothen Dankbarkeit und Bewunderung patriotischen Deutschen; denn ohne den herrlichen Meister Lobovico hatten wir uns ja schwerlich des magischen Drenklangs aller überirdischen und vergöteternden Dinge zu erfreuen in den Zauberdichtungen Iris, Umadis und Oberon.

In diefer Stadt, wo Saffo's Bild, neben ben Bildern ber engeliconen leonoren fich, einer nur leide lich erregbaren Phantafie, auf jede Fensterscheibe bes alten herrscherpallasts zeichnet, weihten wir ben Maenen bes unglucklichen Sangers ein frommes Ruh' in Brieden, nicht unter ben lorberwipfeln, in beten bichterischen Schatten er die lieblichen harmonien seines Uminta träumte, sondern im schwarzen Rertergemache, wo er sieben schreckliche Jahre lang vergeblich um frepe Luft und um frepe Bewegung flebte. Als endlich die Stunde der Erlösung schlug, konnte bem Erlösten kein heil mehr daraus entspringen, weil hinter ben geöffneten Pforten des Gefangniffes der Lod schon lauschte.

So hatten wir ben abgeschiedenen Geiftern der großen Triumvire von Italiens Parnaffe in furger Frift geopfert und gehuldigt. Wo war diefinicht schon alles zuvor der Fall gewesen, im Laufe unserer Ballfahrten zum Gedachtnift biefer und aneerer Beroen der Wiffenschaft und Kunft! Wie lebendig schwebten, auf ihren Ochauplagen in Pisa und Rimini, die

benden ichrecklichften und rubrendften Episoben in Dante's Sollenreise vor unferer Einbildungefraft! Mit welcher beiligen Ehrfarcht betrachteten wir in Floren;, am Eingange der Domfirche, den Stein, auf dem der Dichter so oft nach ermüdenden Spatiere gangen ausruhte, und wie tief bewegt im Innersten reichten wir schweigend einander die Hande, über Dasselbeidenem Grabstein auf einem der sieben Hugel Rom's!

Rerrara's ansebnliche Grofe flicht gegen feine geringe Bevolferung traurig ab. Unter ben Berjogen, an beren glangendem Sofe bie Mufen und ibre menfcenfreundlichen Runite willtommen und bodverebrt maren, jablte die Stadt wenigstens bunderttaufend Einwohner. Raum aber batte, nach bem Erlofden bes Gefchlechres Efte, ber papftliche Grubl, tros ben Ginfpruchen bes Fürftenhaufes von Dobena, feine vermeinten Gerechtsame auf bas Berjogthum Ferrara geltend gemacht, als auch fogleich ber Sauptitadt bedeutente Bolfsmaffe fich augenscheinlich ju vermindern anbob. Wegenwartig ift fie bis auf ben vierten Theil ibres boditen Bestandes berabaefdmolgen. Der leeren Baufer gablt man fait eben fo viel, als der bewohnten. Ungefahr mit ben Empfindungen, welche ber Unblick einer Rirchhofs in gefühlvollen Bemuthern bervorbringt, mandeln wir burch bie einfamen Strafen und über die begraften Plate ber melandolifden Gtadt. Überall trifft unfer Blick auf balberlofchene Gpuren gerftorten Bobiftantes ober auf matte Dadfdeine untergegangener Berrlichfeit. Es gebricht an Sanden, Die verftopften Canale ju reinis

gen. Defhalb nehmen auf eine furchtbare Weise bie Bersumpfungen überhand. Sierdurch muß auch bie Berpestung der Luft, und folglich die Entvölkerung immer bober gesteigert werden.

Schwerlich konnen bie, nicht weniger gut gemeinten, als gut berechneten Austrocknungsprojecte, jur Bollführung gedeiben, so lange der Nachfolger bes
heiligen Petrus noch in den Teichen, worin die Morrafte von Comacchio nach der Meerfeite auslaufen,
treu dem angeerbten Gewerbe, feine Nebe zu reichen Sichtzugen auswirft, die, den Verwaltungsbüchern
der apostolischen Kammer zufolge, allichtlich dreys
hig tausend Scudi reinen Ertrag in die Staatscaffe
liefern.

Die Cathebralfirche gebort in die Reibe ber alteften Denkmabler gothifder Baufunft. Unter ben Gemablden, womit nur allgu frengebig die Undacht fie ausschmückte, zeichnet fich vorzuglich ber beiligen Jungfrau himmelfahrt aus, ein hauptwert bes Benve= nuto Garofalo, bas weder galande noch Bolfmann ber verdienten Melbung werth bielten, bagegen aber von einem pechichmargen Caurentius Guercin o's mandes Rubmlide zu fagen feinesmes ges ermangeln. Das Bild erinnert, auf den eriten Blick, an Raphaels Manier, ju deffen großen Mufterfcopfungen Barofalo mit einem Eifer em= porftrebte, ber an Ochwarmeren grangte. Gein mann: haftes Ringen um bie Palme blieb nicht unbelohnt. Er naberte fic bem Gipfel bes Runfticonen und Runftmabren mit fo enticbiedenem Erfolge, baf man ibn bennahe gwiften Raphael und leonardo fellen

möchte. Unftatt auf feinen Gemablten ein Monogramm ober fonftiges Mablerzeichen anzubringen, schmuckte Garofalo gewöhnlich die Sauptfigur besfelben mit einer Relte, als ber beften Auslegerinn feines Nahmens ben ben Kundigen der Sprache von Balfchland.

Unter ben bentmurbigen Mannern, beren Ferrara fich ju rubmen bat, behauptet Sieronymus Gavonarola, geboren in der Mitte des funfs gebnten Sabrbunderts, einen ber erften Plage. Db. fcon vielfeitig und verfcbiedenartig beurtheilt und gemurdigt, muß er bennoch auf immer ben originellften und geiftreichften Mannern aller Beiten bengegablt werben. Rein Biberfacher biefer moblverdienten Zuszeichnung fann vor dem Tribunale ber Berechtigkeit ehrenvoll befteben. Mit energifchem Rachbrude trat Cavonarola als Bertheidiger ber guten Gade bes Chriftenthums gegen manden ichwergebarnifcten Untagoniften in bie Schranten, und erwarb überbaupt fich ben Rubm eines ber feurigsten und gefcmadvollften Rangelredners feiner Lage. Rraftig durchdeungen von einer feinsinnigen Doftit und von einem nicht nur beffernben, fondern auch umgeftaltenben Beifte, mußten bie Bortrage bes fubnen und frep. muthigen Mannes tief und fcarf eingreifen in tie mannigfaden Bebreden feines berabgewurdigten Beitalters. Ochade nur, baf er ber firen Idee, fich fur einen gottgefandten Propheten ju balten, rettungelos unterzuliegen bestimmt mar. Gein liberales und unumwundenes Befen erfchien bem Papfte als ein Urgerniß. "Der Reger wird verbrannt," fcoll es berab vom Batikan, "bem Stuhle bes heiligiten Apostels zur Ehre, und allen Bolkern ber Christenheit zum Straferempel!" Savonarola, rein und schuldefren vor Gott, wie Johann Suf, bestieg zu Florrenz mit freudiger Unerschrockenheit im Jahre 1498 ben Scheiterhaufen.

8.

Padua, Juny 1790

Rur einen leichtbeschwingten Sag konnten wir biefer heruhmten Stadt widmen, wo der vollendetste
Meiner in lebendiger Darftellung und großer Chasrakteristik, Situs Livius, geboren wurde, und
welche Giotto, der Wiedererwecker der Mahlerep
im Abendlande, der frengebigen Spende seiner vorzüglichsten Werke nicht unwerth hielt; so rasch und unaufhaltbar trieben und die gebietherischen Umstände vorwarts. Wir blieben folglich auf die Betrachtung des
vorwiegend Gebenswerthen beschränkt.

Der botanische Garten verdient in jeder Sinsicht seinen Ruhm, welchen hauptsächlich Marfili eben so ficher als dauerbar begründete. Der heutige Boresteber, Prosessor Bonati, ein urbaner Mann, voll brennenden Eifers für die Naturkunde, wirkt, wie sogleich der Augenschein verkundet, unverdrossen und kräftig mit, wenn es auf Erweitern, Unterhalten und Bervolltommnen dieser trefflichen Pflanzung anstommt, welcher man ohne Bedenken den ersten Rang unter den ähnlichen Anlagen Italiens zuerkennen wurs de, wenn die Nebenbuhlerinn zu Pavia nicht an erotischen Seltenheiten um vieles reicher ware. Dies ser offenbare Nachtheil wird aber hier so ziemlich ausst Rant, Werte. 7. B

geglichen, burch musterhaftere Anordnung, gefällie gern Plan und gewissenhaftere Pflege. Die runde Korm trägt nicht wenig zu bem anmuthigen und einsichmeichelnden Charakter ben, wodurch dieser Garten jeder empfänglichen Phantasie einen bleibenden Abstruck von seinem Bilde zurückläft. Lebendigreine Wafer erhöben den mahlerischen Reit des Ganzen. Daß man die Becte ber vier Hauptparterre, welche durch ein griechisches Kreuz von prächtigen Baumzeilen geos metrisch abgetheilt werden, zu Sternen und Rosen gestaltete, beutet frensich auf Gartenspielerenet ieser und jener Urt, fällt aber, einverstanden mit mancher andern ästhetischen Heterodorie, in diesen sant schatztirten übergängen, gar nicht übel ins Auge.

Unter ben Gewächsen ferner Bonen, Die eben in Bluthe ftanden, gruppirten fich bier folgende zu einem' ber prachtvollften Sternbilber zusammen, Die bem Götterwinte der Flora ju Gebothe fteben konnen.

Gloriosa superba (malabarist). Alstroemeria peregrina (peruanist). Statice speciosa (tartarist). Nymphaea nelumbo (ostindist). Agrostema coeli rosa (afrifanist). Scabiosa africana (fapensist). Phlomis nissolii (persist). Ornithogalum latisolium (agpptist). Plumbago rosea (ostindist). Rudbeckia hirta (virginist). Chrysophyllum cairio (brasilist). Clitoria mariana (nordamerifanist). Echium candicans (maderist). Mimosa nilotica (agpptist). Lobelia siphilitica (virginist). Passistora rubra (Bestindist). Spilanthus acmella (cepsanist). Anthericum asphodeloïdes (athiopist).

In der Capelle der Eremitanerfirche muß Ansbreas Mantegna, Coreggio's Lehrmeister, vorzugweise studiert werden. Er war den Runftleistungen des Zeitalters, welches ihn bildete, weit vorausgeschritten; denn wir bewundern in diesen Frescomaflerenen schon treffende Charafteriste, richtige Liniensperspectiv, reine Farbenharmonie, wohlberechnete Architectur und fühne Berfürzungen. Mantegna's Meisterstück, Casar's Triumph, durch schähbare Copien in Holz und Rupfer vervielfältigt, besitzt Mantua.

Die erfaltenften Gemablde Giotto's finden wir in ber Rirche St. Unnunciata. Die fcon in mehreren feiner Berte, bat er auch bier ben poetifden Bilberichat des Freundes Dante trefflich benust, besonders in der fubngebachten Composition bes Bollenreichs, Die von den originellften Teufelden belebt wird, welche vielleicht jemabls aus dem Bauberlande ber Phantafie bervorgingen. Wie weit er fic uber ben Entbeder und Pfleger feines Salents, Cimabue, binausgearbeitet babe, Davon jeugen gegenwartige Ochopfungen vielleicht mit noch Eraft= vollerer Beredfamfeit, als jene bereits rubmlich ause gezeichneten im Campo santo ju Difa. Huch Die Beitgenoffen ftellten den Bogling bober, als ben Lebre meifter. Bernehmen wir baruber bie Meinung ibres beredteften Bortführers, Dante:

Credette Cimabue nella Pittura Tesser lo Campo; ed ora ha Giotto il grido Sicche la fama di colui oscura.

Giotto's erfte Runftübungen waren Umriffe von

Schafen, die er als ein verwaister Sirtenknabe in Sand oder auf Stein abzeichnete. Eimabue, den ein glückliches Ungefahr jum Beobachter diefes harme lofen Zeitvertreibs machte, erkannte bas aufkeimende Genie und ordnete vaterlich fein Schickfal.

Alles, was Petrarca's Andenken in Ruhm und in Lebendigkeit erhalt, ift jedem Berehrer bes Guten und Schönen lieb und wichtig. Wir hatten daher große Freude, in der Kathedralkirche, woran et Domherr war, des Dichters Bildniß, von einer unbekannten Sand, anzutreffen. Der Tradition zufolge soll aber die Ahnlichkeit verfehlt senn. Das beste Portrat des Einstedlers von Bauclüse lieferte Siem on Memmi von Siena, ein Schüler Giotzto's, der sich besonders als glücklicher Treffer ausgebreiteten Ruf erwarb. Doch mehr noch, wie seine Werke, sichern ihm Petrarca's Lobsprüche die Unsterblichkeit; benn schwerer wiegt in der Schale des Künstelernachruhms Ein Benfallswort Apolls und der Musfen, als alle Nitterorden der Kaiser und Könige.

Die treffliche Scene in Gothe's Fauft, zwifchen Mephistophiles und Frau Schwertlein, worin es vom verlaufenen Chegatten der, um das Bigenners und fupplerwesen hochverdienten Bethichwester unter ans bern beißt:

Er liegt in Padua begraben Benm heiligen Antonius,

erinnerte mich an die Ruheftatte biefes großen Bunberthaters in der ihm bier geweihten Rirche. Das anfehnliche Gebaube, im gotbifch = maurifchen Styl, ge= wahrt, mit feinen fecho Ruppeln und bifarren Bergierungen, ben feltfamften Unblid. Die Capelle, worin, unter einem Altare von Granit, ein filberner Garg bie Gebeine bes Beiligen umichlieft, muß, burch ben verichmenterifden Reichthum an ben iconften und foftbarften Marmorarten, fur den Mineralogen viel Intereffe geminnen. In biefer Begiebung verdient bauptfadlich bie mufipifche Bufammenfegung ber Borberfeite betrachtet ju werden. Die Gaufen von Berbe antico über bem Grabe zeichnen fich burch vorzügliche Schonbeit aus. Bier erblickt man auch auf neun Basreliefs, größten Theils von mittelmäßiger Urbeit, bie michtigften Scenen aus bes Beiligen Leben, fo reich an frommen Abenteuern und beilfamen Mirateln. Diefe neun epifche Begenftande tonnten , mit Burgere ober Cangbeine Sumor, ein wenig olter. thumlich und bolgichnittmäßig behandelt, zu einem angiebend = originellen Enclus von romantifchen Bunberbichtungen benutt werben.

Auf ben broncenen Basteliefs bes Don atello, in der Capelle des heiligen Sacraments, scheint uns der Esel, welcher vor einer hofte niederkniet, die St. Untonius ihm vorhält, um einem hartnäckigen Reger ihre fait niemahls ermangelnde Wirkungskraft auf alles organische Leben zu veranschaulichen, denn doch wahrlich zu den grellen Legendenscenen zu gehören, woran selbst die eifrigsten und gläubigsten Katholiten ein bitteres Ürgetniß nehmen mussen. Das Gegenstück zu dieser unwürdigen und burlesten Vorstellung ist von edlerem Charatter. "Der Mann," sprach der Leilige, "auf den dieß neugeborne Kind, stracks nach meinem Geboth, unter den Umstehenden hinzeigen wird,

ift sein mahrer Bater." Der entscheibenbe Finger bes Rindes wies auf ben rechtmäßigen Gatten der falsch angeklagten Mutter, die nun schuldlos und rein baftand vor allem Bolke. Der Augenblick der Handlung ift glücklich ergriffen, und überhaupt fehlt es dem Ganzen, wie jedem andern Werke des Donatello, nicht an bervorstechenden und mannigsaltigen Zierlichkeiten. Auch ben dem kniebeugenden Esel kann die Migbilligung immer nur der Wahl des Gegenstandes, die sehr glaublich nicht einmahl vom Rünftler abhing, niemahls aber der braven Ausführung gelten, worüber er unumschränkter Gerr und Meister war.

Der erfrischenden Abendtuble genoffen wir auf bem weitlaufigen Spagierplate vor der Rirche St. Bin: ftina, jest Prato bella Balle, vormabls Campus martius genannt, Bilbfaulen von bent. murdigen Mannern alter und neuer Beiten murben, um feiner Bericonerung willen, gablreich baraufbingepflangt. Diefer lobensmerthe 3med wird aber beis nesweges erreicht, indem bie Dachwerke, im foleche teften Beifte ber Beichmadverberber Ulgarbi und Bernini gearbeitet, allen gormen, Proportionen und Umriffen bes Alterthums Bobn fprechen. Doch wenig fummerten uns die froftigen Daffen ben bem regfamen und froblichen Leben, bas, wie ein anichwellenter Strom, fich mit jeder Minute weiter und rau: fcenber verbreitete. Gangerinnen und Ganger, Ochel= lentrommelfdlager und Pansfiotenblafer, Safchenfpieler und Polifdinelle, Improvifatoren und Bolteredner versammelten wechselnd, in ben bunteften Gruppen, Bufdauer und Gorer aus allen Stanten.

Das ansehnlichfte und ausbarrenbfte Publicum wußte fich ein Stegreifdichter ju geminnen, leichtfus fig auftretend im Chevaliercoffume ber mittlern franjofifden Romodie. Er beftatigte volltommen, und gleichfam in allen Duncten , mas fruber von einem romifden Improvifatore, ber auf ber Diagga Davona feine Runit übte, Lobens : und Bewunderns. werthes ergablt murbe. Gleiche Giderbeit! Gleiches Sacthalten! Gleiche Begeifterung! Gleiche Wortfulle! Gleicher 3beenreichthum! Bie bort, tonnten auch bier die Octaven an Regelmäßigfeit und Boble flang mit Arioft's ober Saffo's Octaven um ben Bors jug ftreiten. Das aufgegebene Thema, Poliren a's Opferung auf Adilles Grabe, ward im bod. tragifch-beroifden Ginle durchgeführt. Der von Gotterodem angewehte Mufenpriefter erfreute fich ber gefpannteften Mufmerkfamteit, und einer Stille, wie weiland im Soflager ju Carthago geberricht haben mag, als Uneas bas Wort nahm, um der borchfamen Koniginn ben labprinthifden Lauf feines Belbenlebens ju fdilbern. Rach ber letten Stange, melde die Declamation mit Domp und Burde, fart wie ein Bewitterfclag, enbigte, borte man aber ben Enthus fasmus ber bingeriffenen Berfammlung laut und ungeftum ausbrechen. Es war ber truntene Jubel einer noch ergetbaren und bis jur bochften Befriedigung ergetten Menge, bie von Erfenntlichfeit eben fo lebhaft ergriffen, als von Bewunderung, nun um die Bette barauf bedacht mar, die ju bes Dichters Benefig umlaufende Opfericale durch großmuthige Opens ben, wo moglich, bis jum Rande ju fullen, and jen

9

Benedig, Juny 1796.

Eine bebeckte Barte, worin fich bie Saupibequemlichkeiten wohnlich eingerichteter Zimmer vereinigt fanben, trug, auf dem Canale der Brenta, durch die
berühmte Gallerie von Landhaufern und Sesperidengarten, beren Schilberung bem lieblichften Feenmahrchen zur Zierde gereichen könnte, in acht Stunden
uns nach Benedig. Bis zur Mündung des Canals
wurde das Fahrzeug, wie die hollandischen Treckschüpe
ten, von Pferden gezogen, auf den Lagunen aber
burch zwen vierruberige Boote fortbugsirt.

Die Lage ber alten Bunberftabt, beren Straffen mit Meereswogen gepflaftert find, bleibt immer eine ber ehrwurdigften und ergreifenbiten, fo wie jugleich eine ber frembartigften und abenteuerlichften Ericeinungen fur ben Reifenden , babe er auch gabireichere Lander und Bolfer gefeben, als Savernier ober Rorfter. Diemand ichelte ben Dichter Sannagar tarum einen poetifden Phantaften, bag er, in biefer auf ben flutben fdmebenben Beberricherinn ber folgen Utria, fein Menfchenwert, eine Gotterfcopfung erblichte! Pofeibons Dreplack ftellt auch gang profaifden Sterblichen fic Bollftredungsmerkzeug des Machtgeboths baben wie von felbit bar; benn auf eines Olympiers Wort und Wint allein, fo fcheint es bepm erften Sinblid aus ber Berne, fonnten biefe, fur Jahrtaufende berechnes ten Daffen dem trugvollen, launenhaften und unftaten Elemente Umphitritens entfteigen!

Ein von Trieft hier angekommener Dane, befe fen Bekanntschaft ich in einem Kaffebhause bes Marcusplages machte, ließ, nach gegenseitig eingetauschten Reiseberichten, über den Eindruck, den die Lage Benedigs in ihm hervorbrachte, sich ungefahr also vernehmen:

"Buerst erblickten wir am außersten horizonte ben Engel auf ber Spige bes Marcusthurmes, ber boch feine mohlgezählten achtzehn Buß mißt, wie ein zollhobes Figurchen. Dann unterschied man die Insel
Mala mocca, wonach unfer Patron während bes
Seurmes lange schonvergeblich ausgesehen hatte; und
nun stieg Venedig mit all seinen Thurmen, mit
all seinen Kirchen, mit all seinen Pallästen, immer
deutlicher aus den Fluthen hervor. Ein ganz origineller Unblick ift es, ber teine erschöpfende Schilderung
zuläßt, diese Meerstadt allmählich auftauchen zu
feben!"

Mein Borüberstreifen vor Benedig glich, burch ben Eigenfinn ber heimwarts brangenden Umstande, nur dem flüchtigen Schatten des Bogels auf erleuchteter Erde. Doch staffirten dem deutschen Dichterfreunde Schillers Urmenier und Göthe's geflügelter Rater sich als zwen lichte hauptsiguren in den Borgrund des übrigens nebelhaften Gemahlbes.

Gewissenhaft benutten wir die furge Frist, unter ber Leitung eines eben so fundigen als biensteifrigen Cicerone, zu mancherlen Aunstwallfahrten. Aber ich enthalte mich barüber, wie billig, alles weitlaufigen Urtheilens und Commentirens, um nicht Gefahr zu laufen, bas neun und neunzig Mahl foon Gesagte

jum hundertsten Mable ju wiederhohlen. Oberflache liches Unschauen führte noch nie ju befriedigenden Refultaten durch Schreibefeder ober Druckerpreffe, und es murde selbst einen hirt oder hein se in se schlecht kleiden, Denkmabler der Architectur oder Mahleren kritisch beleuchten oder dichterisch darstellen zu wollen, worüber der Blid im Fluge bloß eilfertig hinschweiste. Nur einige leichte Conture mogen hier als Undenken an die berühmte Stadt anspruchlos aufgezeichnet werden.

In Betreff ber ungebeuern Menge von Gemabl. ben, welche Benedig in Rirchen und Dallaften aufbewahrt, blieb ich ber guten Regel wieber treu, ben eintretenber Beitbefdranttheit, in fo reichen Runftmagaginen, wie die Sauptftabte von Stalien find, allein Diejenigen Deifter vorzugeweife in Unfpruch gu nehmen, von beren Werfen mir nur noch wenige bis babin oder gar feine ju Befichte famen. Go bielt ich es noch vor furgem ju Dab ua mit bem ehrmurdigen Runftpatriarden Giotto. In folder Sinfict nun mußte ju Benedig Tigians Lebrer, Giovanni Bellini, ben die Gefdichte ber Mableren ben Bater bes beffern Colorits nennt, mich nothwendig mit wahrer Magnetenfraft angiebn. Geine meiften Bilber ftellen Dadonnen bar, ju beren Gugen liebliche Rinberengel bem fleinen Jefus auf Lauten, Barfen ober Biolinen Gerenaden bringen. Da Bellini biefen Begenftand gar oft behandelte, fo verdient es um fo bobere Bewunderung, baf er nie, weder jum Copieren im Bangen, noch jum Bieberhoblen im Gingelnen feine Buffucht nabm, fondern jeder neuen

Bearbeitung besfelben ben Stempel ber Driginalitat aufzupragen mußte. In feinen gablreichen Dabonnentopfen finder fich auch nicht bie leichtefte Gpur von Ramiliencharakter. Jeter bavon zeigt uns ein ibealifdes Urbild gottlicher Beiblichfeit, Unmuth und Burbe. Die muficirenten Engel find bolte Genien bes Lichts und ber Liebe, und auch in biefen gan: berifchen Ochopfungen blieb bes Runfilers reiche Phantafie weit entfernt, in Bugen und Musbruck ein Ropfchen bem andern jur Mufterform bienen ju laffen. Albani murde bisber von allen Richterftublen der Runft berab als der glücklichfte Rindermabler ausgerufen ; bie Berechtigfeit aber fann mit gebietherifder Strenge barauf besteben, ben genialen Bellini bafür einmuthig anzuerkennen. Die vorzüglichfte feiner Urbeiten befindet fich in ber Gacriften ber Rirche Rebemtore. Das Rind entidlummert unter ben Barmonien zweper himmlifden Lautenfpieler auf bem Choofe ber Mutter. Die Bortflange, welche, benm Unschauen tiefes Bilbes, in jedem reingestimmten Bemuthe ju einem einzigen Opharenton gleichfam in einander fcmelgen, find: Ginfalt, Unfduld, Seiligfeit und Berflarung.

Bon Gentile Bellini, bem Bruder unfers berrlichen Meifters, ber biefem, mas lebendigfeit bes Colorits, Richtigfeit ber Zeichnung und Ausbruck ber Leidenschaft betrifft, mit ausgezeichnetem Gluckenacheiferte, muß man bedauern, nur so wenige Berke in ber Baterstadt vorzufinden, bie Giovanni mit ben seinigen so frengebig ausstattete. Allzuspat, um für biefelbe mehr, als er that, leiften zu können,

trieb ibn eine Ochreckensfcene wieber nach Benebig jurud von Conftantinopel, mo er ben größten Theil feines Lebens gubrachte, und bauptfachlich Rais fer Mabomet bem 3menten eine beträchtliche Ungabl Gemablbe lieferte, von benen man jest nicht mehr bestimmt anzugeben weiß, ob fie ju Grunde gingen, ober irgendme noch verhanden find. Der blutfrobe Eroberer tabelte einft an einem Saupte Johannes bes Taufers auf ber Oduffel, welches ibm Gen. tile gur Beurtheilung vorzeigte, ben viel zu langen Sals. Um aller Untifritit auf ber Stelle jeben moglichen Bugang ju verfperren, ließ er einem Gclaven vor bes Mablers Ungefichte ben Ropf abichlagen, bamit fich biefer burch ben Mugenfchein überzeugen mochte, baß bie Berfurgung bes Salfes einer folden Ras taftrophe ftets im Mugenblicke nachfolge.

Ein vorzügliches Werk von Gentile Bellini, ben heiligen Marcus vorstellend, wie er zu Alexandrien predigt, befindet sich im sogenannten Albergo ber Scuola di St. Marco.

Unfre Wohnung im Och do bi Francia, nicht fern von der kungewölbten Rialtobrucke, hatte die Aussicht über den Sauptcanal, der wegen des Gemimmels der schwarzen Gondeln, die, gleich Weberschiffen, raftlos darauf hin und wieder schießen, ein Schauspiel darbiethet, welches, durch den Reit des Ungewohnten, den Ankömmiling wundersam überrascht. Dieses bewegliche Gemablbe tritt aber in das Feenhafte über, sobald, ben einbrechender Finsternig, in den Gondeln die Lichter entbrennen. Nun erblickt man einen Zaubertang von glangenden Sternen, die,

fo ichnell fie auch herüber und hinüber freugen, bennoch, wie die Globen im ungemegnen Raum, einander niemabls berühren. Ungeachtet des oft pfeilgeschwinden Verfolgens ihrer Bahn, hat man doch faum ein Benspiel vom Zusammenstoße zweper Gondeln, und so verdient allerdings die ungemeine Gewandtheit der Führer von Rechts wegen ihren weitverbreiteten Ehrenruf.

Unfer Gondolier, Rabmens Darco, war ein ftattlicher, und, fo weit wir ibn ju erforfchen Gelegenbeit batten, auch ein rechtlicher Mann, ber, vermoge feiner athletischen Starte und feines foloffalen Buchfes, mehr bagu berufen ichien, Bilbelm Tell's Bogen gufpannen, ober an beffen Ruber im Sturme gu berrichen, als neugierigen Reifenden, wabrend dem Singleiten auf rubigem Bemaffer, Stangen aus bem Caffo vorzufingen , beren er , wie bie meiften feiner Bunftgenoffen, eine Menge auswendig weiß. Olinds und Gophronien & Tobesnoth und Rettung trug er in fo tiefen, fraftigen und reinen Bafitonen por, baf jede Theaterdirection fich Glud wunfden durfte, ein foldes Rernorgan fur ihre Brecke ju geminnen. Marco mare gewiß, unter angemeffenen Umftanden, ein eben fo maderer Opernfanger, als braver Kriegsmann geworden. Er fcbien indeß mit feinem Odictfate in ber beiten Barmonie ju leben, und es mochte mobl ju ben feltnen Sallen geboren, Bolten bes Unmuths ober ber Gorge bis gu feiner beitern Stien fich veriteigen gu feben. Der Bufall wollte, bag einer biefer feltenen Galle gerabe im Caufe meiner furgen Bekanntichaft mit Darco eintreten

mußte. Dach zwegiabrigem Rrantenlager war ibm ein Bruder ju Palermo gestorben, ber allda burch gunftige Berbeirathung jum Befige eines Kramtabens gelangt mar. Richt aber ber Sobesfall felber , ba ob= nebin ja bas Bild bes Abgefchiedenen, ben er als Rnabe jum letten Dable gefeben batte, langft in feinem Bergen erlofden fern mußte, nein! Die Borftellung eines abnlichen Giechthums, bas, nach ben Befegen bes emigen Bechfels alles Guten und Bofen in ber Menfchenweit, bereinft auch ibn auf bie Streu werfen fonnte, verbreitete das Gewolf des Erubfinns über feine Stirn. Goldes offenbarte der Bunfd, ben er ben diefem Unlaffe laut werben ließ: In ber Rulle bes Boblfenns ploglich vom Leben ju icheiben. wabrer Ebrenmann, meinte Marco, muffe fein Schiff immer fo beitellt baben, als galt' es, bie Unter im nachften Augenblicke ju lichten.

So oft ich biefen menschlichsten aller irbifden Bunfche auch schon las ober horte, und so oft, selbst in den freundlichten Berhältniffen und ben den beistersten Unsichten der Gegenwart, wie der Bergangensteit, er sich auch schon durch mein Inneres bewegte, so hätte dennoch seine Biederhohlung mir nirgends unerwarteter kommen können, als auf den Lagunen von Benedig, in der schlichten und ungezierten Mundart eines Gondelführers, der weder Cafar's noch Cato's Leben im Plutarch gelesen hatte; und eben deswegen drückte dieser menschlichste aller irdischen Bunsche sich mir nicht weniger tief und bleibend ein, wie dem reisenden Dichter Regnard die füße Musstelleiner Muttersprache in der Kupfergrube Schwes

bene, wo er von zwen Bergleuten ale Candsmann bes gruft murbe.

Die vier antifen Dferbe von Bronce, uber bem Sauptportale der Marcusfirde, muffen einft in Rom, auf den Triumphbogen Augusts, Domitians und Traians, welchen fie nach und nach gur Bierde bienten, und in Con it an tin ovel als Bericonerung ber großen Rennbabn, woraus bie Benetianer biefelben als Tropbaen megführten, nich portrefflich bargeftellt baben! Bon ber betrachtlichen Bobe, ju ber fie, gegen alle Borfdriften ber Perfpectiv, bier emporgeboben murben, fallen biefe Runftwerte gegenwartig nichts weniger als vortheilhaft in die Hugen, wogu ber munderliche Rabmen maurifd = gothifder Urdis tectur, welcher ibnen gur Ginfaffung bient, auch mobil bedeutend mitmirfen mag. Der Standpunct, aus bem wir die bebren Denfmabler, welche icon Detrarca ju den unichatbaren Uberbleibfeln ber alten Bild. neren jablte , nun ju betrachten genothiget find , erlaubt uns auf feine Beife, weder ihren artistifchen Berth richtig ju wurdigen, noch ibren afthetifden Charafter befriedigend aufzufaffen. Wenn unfer Bin= telmann diefe Pferde fur die iconften erflarte, welche bie Beit und aus bem Alterthume ungerfiort übrig ließ, fo waren in ber Minute, wo er ein foldes Urtheil nieberichrieb. ichwerlich bie Riefenroffe auf DR o n= tecapallo und Marc Murels lebenathmendes Thier, bem ber lobkarge Dichael Ungelo von der Stelle ju geben geboth, feiner erhöhten Ginbils bungsfraft gegenwartig.

Die benben Marmorlowen am Gingange bes Ur.

fenals, bie vorgeblich vom Safen von Utben, chenfalls unter bem Sitel glorreicher Giegesbeuten, bieber verfest murben, baben bem icharfen Contrafte, worin fie mit ihrem Rachbar, einem rob und plump gemeifelten Marcustowen geftellt finb, weit bobere Schatung ju verbanten, als ihnen, ben unbefangenem Blide, mit Rechte jufommt. Aber benten wir uns an ibre Geite ben lowen im Pallafte Barberini ober die agpptischen Buther bes Mufganges jum Capitol, fo beutet offenbar bie Epoche ibrer Berfertigung icon auf mertlichen Berfall ber bilbenben Runft. Die figende Figur bat, befonders in ber Behandlung des Gefichtsausbrucks und ber Formen, entichiebene Borguge vor ber liegenben , an ber fic überbem noch ein Theil bes Ropfes ungefchicht ergangt findet.

Ben ber, in Bergleichung mit ben Marmorn, febr geringen Ungabl von Broncen, bie, aus ben Berkftätten ber Griechen und Romer, unversehrt bis auf uns gelangten, muß im Pallaste Nani ber These seuskopf, bem, ohne Widerspruch, eine ber Oberstellen unter ben antiken Guswerken gebührt, von reisenden Dilettanten oder Urtisten ja nicht übergangen werden. Das Museum Nani gilt überhaupt in Benedig für eins ber wichtigsten Institute dieser Urt, wegen des reichen Schafes von ägoptischen und griechischen Alterthümern, wie auch von arabischen, persischen und anderen morgentandischen Handschriften, den der gelehrte und liberale Besitzer darin zusammens ordnete, und auf dessen Vermehrung er immer noch mit lobenswerthem Eiser bedacht ist.

Gleiche Mufmertfamteit, wie bie eben genannte Bufte bes Thefeus, verdient, aus gleicher Ilrfache, bie Statue bes Marcus Ugrippa im Pallafte Grimani, als bie einzige, fo von diefem bochber= gigen Rrieger und geschmachvollen Berschönerer bes alten Roms noch vorbanden blieb , und von welchet man bedauern muß, bag 21 gripp a's herrlichftes Eb: rendenemabl, bas Dantbeon, als ibr angemeffenfter Standort, fie nicht aufbewahrt. 2luch fommen im Pallaffe Grimani auf einer Ura zwen mertwurdige Basreliefs vor, movon bas eine Priaps Beburt und bas anbere biefes Gottes Berehrung barftellt. Benus wendet beschämt ibr Beficht vom neugebornen Priap, wegen einer ungewohnten Ericeinung, die ben berudtigten Cultus von Campfatos vorbedeutend anfunbigt, und jedem Bertrauten ber Gprace Lucians, burd eines zuchtlofen Ritters Dabmen in Bielanb's Idris, jur Bennge bezeichnet wird.

In einem Seitencabinete ber Marcusbibliothek, wo mehrere antike Sculpturwerke, unter andern eine tragische Muse und ein Basrelief mit den Mythen der Ceres, vernachlässigt und unordentlich durch einander gestellt sind, erfreute mich der Anblick einer altgrieschischen, etwa sechs Boll hohen Base um so lebhafter, je weniger ich an diesem Orte desselben gewärtig war. Durch die ausnehmende Zierlichkeit der Form, den weichen Glanz des Schmelzes und die hohe Schönheit des darauf, Braun in Schwarz, abgebildeten Frauensprosits, gehörte dieß kleine Gefäß zu den bewundernswerthesten, die mir in den gesammten Museen Italiens bis dahin vorgekommen waren. Die leidenschaftsmatth. Werte. 7. W.

liche Liebe, womit ich eine Cammlung folder wichtis gen Monumente, aus ber blubenbiten Periode ber griechischen Runft, in Rom und Deapel jufam= men brachte, beberrichte mich noch in voller Lebenbigfeit. Dichts tonnte baber wohl naturlicher fenn, als ber brennende Bunfc, bas meinem bezauber= ten Muge über alles foitlich erscheinende Rleinod mein Eigenthum ju nennen. In biefem fritifden Domente flieg ber Damon ber Berfudung burch einen Romin= folot berab, trat in ber grotesten Beffalt von fe Cage's Sinketeufel fect und munter por mich bin, und fprach die verführerifden Borte; "Ergreif bein Blud ungefaumt. Rein überläftiger Muffeber lanert in ber Rabe. Die Gefahrten blafen in ber Bucherballe ben Staub von angeraucherten Pergamentrollen. Befrepe bu bagegen Dieje fcone Griedinn vom entehrenden Staube, und gefelle fie ju ben murdigen Befpielen, die bu ben Beitaben ber beimatblichen Elbe jufubrit. Muf! ftrede mutbig bie Band, bevor Die freundliche Belegenbeit bir ben fablen Binterfopf jumendet. Giebe! bas Kruglein bat begnemes Saichen= format." Raum batte ber argliftige Cobn ber Gin. fternif biefes gefprochen, ale ein unfictbares Befen, in welchem fogleich mein abnenber Ginn ben Benins ber Freundschaft ertannte; mir mit Agathons, bes Treuen und Redlichen, Stimme jenen gralten Opruch bes Decalogus ins Dbr flufterte, welcher ben Rindern der Matur in ber Gudiee, bisber, unter allen Bolbern ber Erbe, immer noch am wenigften an Ginne wollte. Gleich einer machtigen Bannformel wirfte der uralte Gpruch; benn im nabmliden Augenblicke war Asmodi, wie ein luftiges Traumbild, verefchwunden. Go wurde der erhabenen Republik Bene dig ein Runstwerk gerettet, und mein innerer Himmel vor einer Wolke bewahrt, die am Ende doch nur melancholische Schatten auf die heitere Basenernte von Rom und Reapel für immer hatte werfen muffen.

Mit einbrechenber Dammerung trat jeden Ubent. in ber Dachbarichaft unfers Bafthofes, eine weibliche Geftalt, welche Bellini als Mobell jur jungfraulichften feiner Dabonnen gewiß nicht verfcmabt baben murde, mit eblem und maddenbaften Unftanbe auf ben Balcon, gundete bas gamuchen unter bem Bilbe bes beiligen Marcus an, futterte Cangrienvogel, Die in gierlichen Rafigen umberbingen, begog blubende Drangen = und Granatbaume, fette fic bann, wie jum Musraften, wenn bes Tages Moth und Duben vorüber find, auf eine feuerfarbne Ottomanne, und fang mit Rachtigalltonen ein Bauberliedden von Garti ober Cimarofa, nach beffen Endigung fie aber gewöhnlich ben Ochauplat verließ, obne vor ber Sand mieder aufgutreten. Diefe ftrenge Regelmäfigfeit in ber Ubenbe ordnung batte mir fo viel Befrembendes, baf ich nicht umbin fonnte, ben Rellner über bas Thun und Befen ber iconen Gangerinn auszufragen. Diefe mar fo fitt: fam, ja bennabe fo veftalenhaft gelleibet, und offenbarte in Saltung und Manieren fo befcheibene Bucht und rubige Burbe , baf mich bie Runte doppelt und brep. fach unfreundlich überrafchte, bie Dame gebore gum leichtfertigen Orben ber Untivestalinnen. Bie ber Schein boch oft fo bitter taufchen fann! Mit Freuben

würb' ich, im Falle ber Möglichteir, meine vorschnelle Frage juruckerkauft haben, um ein Gemahlbe rein und unentweiht in der Phantasie ju erhalten, das im Gangen und Einzelnen gleich anziehend und lieb- lich war! Man hat aber diese fein berechnende und geschmackvoll ordnende Sirene, wie der Augenschein lehrt, keineswegs dem Geschlechte der in Spelunken hausenden Lacerten benzugählen, die wir in Gothe's geistvollen Epigrammen über Benedig nach dem Lesben abgebildet finden.

Die schöne Reise burch hesperiens Göttergefilbe mit einem fturmichen und lebensbedrohenden Geesabenteuer zu vollenden, das kann manchem ruheselis gen Stubenhüther vielleicht höchst misbehaglich und wohl gar tragisch vorkommen. Mir hingegen erschien die Sache von einer mehr erfreuenden, als von einer bekummernden Geite; benn der Bechsel beglückte ja schon unter Abams Baumen des Menschen Berz, und je mannigsacheres Treiben und Beginnen, Zusall oder Nothwendigkeit in den Lebensgang verweben, je hosher wird am Schlusse sich Weilenzahl desselben bestaufen.

Es ward eine Tartane gemiethet, um durch ben ersten gunstigen Wind uns nach Triest führen gu laffen. Dieser trat turz nach abgeschloffenem Sandel wirklich ein, und unter ganz leidlichen Borbebeutungen verließen wir die Lagunen. Uber auch dießmahlfollte das adriatische Meer seine, schon durch Soraziens Muse zur unehrenhaften Celebrität beförderte Seimtücke nicht verläugnen; denn kaum war der Enzgel auf der Spige des Marcusthurms am Horizonte

verschwunden, als ber frifde Gegelwind fich ploglich in einen mutbenden Orfan vermanbelte, moburd bas bart bedrangte Sabrzeug in die erfte Bucht einzutebren genothigt murbe, welche fich ibm bulfreid barboth. Auf ben Rrieden des emporten Glementes barrend, verfrichen uns bier bren ber langweiligften Sage, um. ringt von vegetationslofen, balb verfumpften, balb verfanbeten Buften, mo bie baufig an bas Ufer gespulte Rudeniculve des Bladfiches , merthlofe Schneckenbaufer und gemeiner Geetang bie anziebend= ften Begenftanbe ber organifden Schopfung ausmad. ten. Ben biefer Bermandlung ber Scene mar uns gu Muthe, als batten mir ben gewaltigen Gyrung aus ben Garten ber Alcina auf eine Steppe von Sibirien gethan, ober, wenn es anders erlaubt ift, ben fo vergeiblichem Unmuthe ein wenig ftart aufzutragen, als ware die Polaritat unferer Bemuthewelt ploplic um= getehrt worden. Bon Baum, Strauch oder Blume, weber nabe noch fern , auch nicht einmabl ber Schatten einer Gpur! Salcnonifche Zage waren unfer ftund. liches Bleben; aber gurnend verhangte Pofeidon, baß erft benm Erwachen ber vierten Morgenrothe in biefer graflichen Ginobe ber ichweren Bedulbprufung gwar ein Ende, aber ein febr unbefriedigendes bereis tet werden follte, nabmlich burch ben Ausruf ber Schiffer, wie mit Giner Stimme: Bunftiger Bind! aber nicht für Erieft, fondern für Benedig.

Nun galt es ohne Berftellung ber Geberde, mit gesethen und murdevollem Unstande der Nothwendigfeit sich zu fügen. Bon bem vorgesteckten Ziele burch einen harten Gegenschlag zuruckgeworfen, saben wir uns gezwungen, unvollführter Sache dem nahmlichen Safen wieder entgegen zu steuern, aus welchem vor wenigen Tagen wir hoffnungsreich und vertrauend in See stachen. Da bieser widerwärtige Fall, bilblich und buchstäblich, bis zur Unglaublichkeit oft im Leben vorskommt, so ließ es kein Mitglied der kleinen Reisegesfellschaft sich einfallen, hierüber mit dem Schicksale zu hadern, sondern jedem schien es vielmehr heilige Pflicht, ihm Dankopfer dafür zu weihen, daß wir dem ungeheuersten aller Graber wohlbehalten entronznen waren.

IO.

## Trieft, Juny 1796.

Ben ber nothgebrungenen Wiedereinkehr in ben Scubo bi Francia ju Benedig, konnten wir uns bes Umstandes wegen einer kurgen Missaune nicht erwehren, daß der Kellner, ein schwerfälliger deutscher Spaßvogel, über das Misgeschick ehrens werther Landsleute weder Theilnahme noch Erstausnen an den Tag zu legen für gut fand. Der Burssche meinte, das Wiederkommen aller Fremden, welche den Landweg nach Triesk verschmähten, sen ganz der Ordnung gemäß, und in diesem Betracht habe er auch, während wir die Spaßierfahrt gemacht hätten, unsere Zimmer klüglich vacant erhalten.

Der verschmähte Landweg wurde nun von Mefire aus unverzüglich eingeschlagen. In Treviso
verweilten wir einige Augenblicke vor einem Gemählde
von Sebastiano bel Piombo, welches burch
manchen Kennerspruch schon längst für das vorzüglich-

fie bes Meisters erklart murbe, ber es ungestraft magen burfte, neben Raphael in bie Schranken ju treten. Das Bilb stellt als Hauptfigur eine Madonna in ber Glorie thronend, und im Borgrunde sechs Beilige bar.

In der freundlichen und wohlgebauten Safenstadt Erieft wohnten wir im nahmlichen Gafthofe, wo vor acht und zwanzig Jahren Bin tel mann durch Meuchelmord fiel. Nach seiner Grabstätte mar unser Forschen vergeblich. Bie gern hatt' ich ben Manen bes großen und edlen Deutschen nur eine holzerne Ges dächtniftafel, an der Stelle, wo seine Ufche rubt, aus Dantbarkeit weihen mögen, bezeichnet mit seinen eigenen sinnschweren Borten: "Ein einziger Augenblick von Gelbstzufriedenheit wiegt alle Kranze des Ruhms ben der Nachwelt auf."

## XVI.

## Bilder

a 11 1

Helvetien, Tyrol und Italien.

1799.



Could Nature's bounty satisfy the breast, The sons of Italy were surely blest.

GOLDSMITH.

Indeß die Fürstinn im Augustmonathe, von Ctutte gart aus, fich nach ber Wilbbaber Geilquelle besgab, nahm ich diesen Zeitpunctwahr, meinen Freunden in Zurich die Schuld eines langst verheißenen Besuchs abzutragen, ungeachtet gegenwartig der Schweiz bas unselige Los geworfen wurde, sich zum Kriegstheaster hergeben zu muffen.

Ben meiner Ankunft in Schaffhausen war ber Gasthof zur Krone bermaßen überfüllt mit Russen und Österreichern, daß ich dem dienstfreundlichen Kellner noch sehr dankbar für den raschen Wislen zu beloben hatte, womit er mir, hart neben der Dackrinne, den setzen vacanten Hauswinkel zum Unterstommen anwies. Die Straßen wimmelten von Kosaten, deren fremdartiger Unblick die guten Einwohner in dichtgebrängte Scharen zusammenrottete. Einer dieser Krieger trug die silberne Gießkanne von einem Waschbecken öffentlich zur Schau. Da sprach ein Postenecht unter dem Thore des Gasthoses: "Run, das Ding hat er doch einmahl gewiß nicht mit aus der Tarztaren gebracht."

Rur bie Rabrt nach Burich mußte ber Doppeltarif erlegt werben. Die Roth und Dube tonnte ich in Eglifa u einer fcmalen Brotfdnitte und eines Glafes Bein Berr werben. Giner ber friegerifden Gafte begehrte Limburger : Rafe mit bem ungeftumen Bebroben, ben Wirth fein fpanifches Robr fublen gu laffen , falls er nicht fogleich bas verlangte Rabrungsmittel berbenfchaffen murbe. Diefer brachte, mit eis ner Gemutherube , bie nothwendig Bertrauen einflofen mußte, ben letten Reft von Comeigertafe, welcher ibm noch ju Gebothe ftand, worauf ber Rriegsmann ben allen Sollengeiftern fcwur, man tonne nirgends ben Limburger : Rafe vortrefflicher ju fich nehmen, als in ber Ochweig. Muf abnliche Beife batte Tages guvor gemeiner Candwein ben eblen Burgunder mit beftem Erfolge reprafentirt.

Das Hauptquartier ber Erzberzogs Carl befand sich im Dorfe Rloten, wo wir einige Minuten Salt machten, um die Pferbe zu erfrischen. Ben dies fer Gelegenheit war ich so glücklich, ben Schundelben Deutschlands von Ungesicht zu seben. Geine Physiognomie, woraus Biedersinn und Festigkeit bervorsleuchten, trägt jenes scharfmarkirte Familiengepräge unverkennbar an sich, wodurch das Erzhaus Otterreich sich so charakteristisch bezeichnet. Bor kurzem sprach er zu bem, übrigens von ihm hochgeschätten und unster den Lorbern ergrauten General Hofe, in einem Unfalle von bitterem Unmuth über so manches versmeid bare Fehlschlagen: "Sie haben in Zurich bloß Ihrer Bequemlichkeit psiegen wollen. Nur noch zwen Dörfer hatten genommen werden muffen, und es

mare die Schweiz von den Franzofen befrent gewesen." Erfahrne Sactifer haben die Berechnung des Erzherzogs fur vollkommen richtig erklart.

In Burich, bas jeden Augenblich durch ben furchtbaren Bufammenftoft von brey Kriegsbeeren zerbruckt werden konnte, wie durch Lavinensturz eine Gennbutte, herrichte die unbeforgteste Rube, und alles bewegte sich im gewohnten Gleife friedlich fort.

Dieffeits der Limmat campirten bie Seere der Ofterreicher und Ruffen, und jenseits auf dem Albis und.
Uetli hatten Frankreichs Legionen, deren zahlreiche Bachtfeuer ben einbrechender Dunkelheit einen großen und herrlichen Anblick gewährten, ihre weitüberschauenden Feldlager aufgeschlagen.

Mis ich im Saufe meines Freundes & ufil ankam, und, mit bangem Borgefühle, icon darauf gefaßt war, die ganze Familie in angitlicher Befturzung anzutreffen, wegen ber Dinge, fo zu kommen brobten, befand fich nur ein Mitglied berfelben babeim.

"Der Papa," so vernahm ich nun, "ift in seiner Bochengesellschaft, die Mama in ihrem Abenderang= den, und die Schwestern find jum Tange."

"So recht!" nahm ich das Bort, "das heißt mir echte Philosophie des Lebens, gerade in den Augenblicken fich angenehmer Berftreuung zu überlaffen, wo man ihrer am nöthigsten bedarf, und sie am bezsten gebrauchen kann, anstatt grämlich den Kopf zu senken, und mußig die Bande vor sich hinzulegen."

Indem ich noch fo redete, erschienen die Freunde, wie fie mir feit Jahren stets erschienen waren, wohls gemuth und heiter. Gie begruften ben treuen Bugvogel, beffen Flug weder Sturm noch Ungewitter zu hemmen vermocht hatten, mit jener altschweizerischen Gerzlichkeit, die von keinem gehaltlosen Bortprunk etwas weiß, sondern im Thun, Ausüben und Bollbringen allein ihr wahres Element findet. Wir feperten das Wiedersehen so fröhlich und wonnereich, als wären Massen und seine Mitfeldherren auf dem naben Gebirgeruden plöglich zu arcadischen Schäfern, und ihre wilden Reisigen zu dulbsamen Bollenetbieren geworden.

Die Leiden und Abmarterungen seiner henkermurbigen Deportation hatten Lavater so entstellt und
erschöpft, daß ich nur in einigen ungerstörbaren Grundgugen der leichenblaffen Schattengestalt mit Mühe
ben Lavater wieder erkannte, der, noch vor sechs
Jahren, mir als ein rustig einherschreitender Mann,
voll Feuergeist und Lebenslust erschienen war. hier
hatte man annehmen mögen, daß die Natur, durch
Gott selbst vorbestimmt, niemahls in raschen Sprungen, sondern stets in allmählichen Übergängen zu wirken, sich wenigstens diesmahl vom alten Urgesetze
losgesprochen babe.

Im Hohlwege von Eglifau wurde mein Postillon von einem Kosaken grimmig mit eingelegter Dicke bestroht, weil er ihm nicht auszuweichen gemeint war. Als jener aber ben Mantel zurücksching, und auf bem Armel bes gelben Ordonangkittels ben doppelköpfigen Abler mit den Worten zeigte: "Mun stoß zu, wenn bu das Berz hast!" wich der Kosak mit einer Miene zurück, worin Shrerbietigkeit und Abergsaube zusams menschmolzen.

Um ben Denauquell kennen ju lernen, nahm ich ben Rudweg nach Stuttgart über Donause findingen. Aber es ward meiner Phantaste gar schlechte Befriedigung jener Reugierde, tie Busichlichte Befriedigung jener Reugierde, tie Busichlichten in den Schulsabren ihr schon einstößte. Indes verhalf mir ber Anblick bes durch Mauern angstelich eingezwängten Brünnteins, in Bergleichung mit den jugendträftigen Ursprüngen des Rheins, doch ju der einfachen Betrachtung, daß es weit wunschenswertber sen, anspruchslos die Bahn anzutreten und königlich sie zu vollenden, gleich der Douau, als erst glorreich weite Lander zu durchberrschen, und am Schluse ruhmlos im Sande sich zu verschlürfen, gleich dem Rheine.

Bohl dem Belden der Beligeschichte, beffen lauf bis jum Biele dem laufe der Donau gleicht!

Rurz nach meiner Widerankunft in Stuttgart ward ich von der Fürftin beauftragt, die Zuruftungen zu einem neuen Ortswechsel auf bas eiligste zu betreiben. Herandrohende Kriegsunruben, welche Würtemberg in Gefahr setzen, erlaubten ihr nicht, dem ansfangs gehegten Borsatze gemäß, in diesem schönen Lande, wo Ceres, Bacchus und Pomona sich des einträchtigsten Bundes erfreuen, die verordnete Trausbeneur zu gebrauchen. Ihre Wahl zu diesem beilsamen Zwecke traf das italienische Tyrol, und ungesaumt sollte nun dabin die Eilfahrt angetreten werden.

In fo fchnellen Tagereifen, als hatt' es gegolten, nachfturmenden Beinden ju entkommen, trafen wir, über Ulm, Augsburg, Kaufbeuern, Fufe fen, Raffareit und Birl ju Innsbrud ein, und wohnten im goldnen Abler, welcher Gafthof mir burch bie erfte Bekanntschaft mit Bolkenstein, dem treuesten und liebevollsten meiner Freunde, in der Kolge werth und wichtig wurde.

Die Lage diefer heitern Stadt, hart am grunlischen Innitrom, ber mit jugendlichem Ungestum vorzüberbraust, im Schoose wilder und abenteuerlicher Gebirgsformen, muß auch ben Blick bes Reisenden, ber gang Europa durchzog, in ihrem großen, feperslichen und hochromantischen Charakter, lebhaft überzraschen und mächtig festbalten. Es liegt ein eigener Zauber darüber verbreitet, wozu wohl der Umstand auch etwas bentragen mag, daß uns Italiens Nabe schon umwittert.

heuduft athmen die Winde des Abends empor von den Triften;

über den Alpen Tytols leuchtet der filberne Mond. Fenernd verstummen die Thäler, nur dumpfig am Felefengestade

Braufen des reißenden Inns grunliche Fluthen vorben. Sen mir gefegnet, o Friede, ber von ben helvetifchen Alpen

Und vom lemanifchen Gee trauernd fein Antlig gewandt! Beilig fen jego dem Wandrer das Land , wo mit Ahren und Weinlaub

Deinen goldnen Altar ficher die Bore noch frangt, Wo der Bergangenheit Bilder im Nebel der Ferne verbammern,

Und nur die Gegenwart ihm treu an den Bufen fich fcmiegt.

Ich erfreute mich zu Innsbruck ber Bekanntfcaft eines eben fo talentvollen als liebenswerthen Zünglings, bes Frenherrn von hormanr. Indem

er, in ber feften 3dee, fich bereinft als Wefchichtfdreis ber auszuzeichnen, die biftorifden Biffenfdaften gum Sauptfach erfor, glubt er ben bem gewählten Stubium von jenem edlen Ehrgeit, ohne beffen Begeifterungen das Ungemeine niemabls erfampft wird, und welcher, auch auf den rauheften und fteilften Pfaten, ficher jum Biele leitend, mit unverwelfliden Rrangen im Tempel bes Nachrubms lobnt. Raft= lofen Gifere ordnet er Materialien jur Gefdichte feis nes Baterlandes, ben brennenden Bunfch im Bergen, für Eprol ju leiften, mas Johannes Duller für Belvetien leiftete. 211s bochfte Mufterbilder fdweben Sacitus und Muller, im Bachen und Eraumen, por des Junglinge weitstrebendem Beifte. Mues oder Richts, beift fein Bablfprud. Jede Mittelmäßigfeit ift ihm ein Argerniß. Er forderte mich freundlich auf, ibn in bas Baterhaus ju begleiten, weil feine Altern, wie er fich rathfelbaft genug erflarte, mir fur etwas Dant ju fagen batten. Gebr naturlich mußte mir bas unbegreiflich vorfommen, weil ich von meiner Geite mir gar feinen vorläufigen Berührungspunce mit jener Familie benten tonnte. Indeg nabm ich nicht einen Mugenblick Unftand, mich bem boflichen Berlangen gern und willig ju fugen. Der Bater, welcher bedeutende Staatsamter ehrenvoll verwaltet, erfdien mir als ein anspruchlofer Biebermann, beffen gefammtes Befen angeborne Burde und reines Bewuftfenn verfundigte , und ibm jur Geite bie Mutter , eine achtungswerthe Matrone, mit abnberrlicher Sitteneinfalt ftillwirkend im bauslichen Rreife.

"Bir find Ihnen," redete mich erfterer mit Berge Matth. Werte. 7. B.

lichkeit an, "vielen Dank bafür schuldig, baß Sie bie letten Tage unferer verstorbenen Tochter durch Worte des Trostes erheiterten, und haben deshalb wahre Freude, Sie personlich kennen zu sernen. Mein Sohn wird Ihnen, so bald Sie wollen, über Alles weitere Auskunft geben; mir fallt es in meiner gegene wartigen Gemüthsverfaffung zu schwer." Da der wurzbige Mann tief bewegt schien, so war es Menschenspflicht, troß ber gespanntesten Erwartung, das Gesspräch in's Gleichgültige zu lenken.

Einige Stunden fpater ergablte mir nun ber junge Sormagr eine Trauergeschichte, bie mich im Innerften ber Geele rubrte. Weil die Matur bes Begenftandes feines rednerifden Odmuckes bedarf, foll bem gefühlvollen Bruder die Begebenheit eben fo fur; und einfach nachergablt werden, wie er fie vortrug. Geine achtzebnjabrige Comefter, verftanbig, tugenb= haft und icon, murbe bie erfte Liebe eines Junglings, ber ibrer vollfommen murdig mar. Benber Bergen verstanden fich , und auch er murbe bie erfte Liebe bes ermablten Daddens. Die gludlichen Altern blidten mit Boblgefallen auf bas Bundnif und legten die Banbe ber Rinder hoffnungsvoll in einander. Ochon hatten fie ben Bermablungstag bestimmt. Ungefahr eine Boche juvor locte den Brautigam, ber fic in Rebenftunden viel mit Botanit beichaftigte, der Erfer für diefe Wiffen= fcaft auf einen benachbarten Bergruden, wo mebrere Pflangen, welchen er icon lange vergeblich nachtrache tete, eben in Bluthe fenn follten. Das Better mar ffurmifd. Mitten auf einem Steg ohne Belander entriß der Wind ihm ben Sut. Indem er biefem, wie gum Wieberbafden, unwillturlich bie Sand nachftrecte, perlor er bas Bleichgewicht und ffurite rettungslos in ben Abgrunt. Bebergte Bemsjäger brachten mit eiges ner Befahr ben gerichmetterten Leichnam ju Sage. Obne vorbereitente Ochonung murbe ber Berlobten burd Dienftbothen die Odredenenadricht binterbracht. Die ichnelle Rolge des furchtbaren Gindrucks mar ein bisiges Rieber. Debrere Tage mabrte ber Parorismus bes Rantafirens, bann ging er in rubiges Ermatten über. Dun fprach die Leidende nicht weiter. Muf bie Pantomime vom Ochreiben reichte man ibr fogleich alles bagu Rothige. Mus einem Jugenbaebichte, bas ich einft an eine junge Bermandte richtete. welcher ebenfalls ber Brautigam wenige Wochen por der Sochzeitfener burch gewaltsame Todesart entriffen wurde, brachte fie nun, mit fichtbarer Erbeiterung ibres gramvollen Befichts, folgende Stropben ju Papier :

Siehft du Gottes Sternenschrift dort flimmern, Die der bangen Schwermuth Troft verheißt? Beller wird der Glaube nun dir schimmern, Daß, hoch über seiner Hulle Trummern, Walle des Geliebten Geift.

Bohl, o wohl bem liebenden Gefährten Deiner Sehnsucht, er ift ewig dein! Biederfehn, im Lande der Berklarten, Birft du, Dulderinn, den Langentbehrten, Und, wie er, unfterblich fepn!

Die Kranke wiederhohlte bas Niederschreiben bies fer Zeilen noch einige Mahl; bann erlag sie bem Schmerze ber Trennung. Die nahmliche Gruft ums schloß ber benben Liebenben vereinte Sarge.

Bon unferem Birthe, ber neben bem Gaftwefen auch lebhaften Bertebr mit inlanbifden Geltenbeiten bes Thier . und Mineralreiches treibt, murbe mir ein munderschönes Cabinetsftud bes practvollften Ctan: genfcorls, vom Brenner, ziemlich wohlfeil überlaffen, gang gegen feine fonftige Bewohnheit; benn ber gewerbfame Raturalienbandler laft überall ben gewerbfamen Gaftgeber burchicheinen. Bie biefer gemeines Nachgebrau ftatt echten Champagners auf Die Tafel ftellt, fo tractet jener gemeine Beinbergs. foneden als echte Wendeltreppen an ben Dann gu fcmagen. Bon letterem Sandel mar ich Mugenzeuge. Bu feinem Beil batte ber faufluftige Gammler icon echte Bendeltreppen gefeben , und verwies bem Feilbaber baber in fraftigen Mustrucken bie ergplumpe Speculation, welche bie Induffrie ber italienifden Rabricanten moderner Untiten in ber That noch weit überbietbet.

"Ja, ja," jog diefer fich gewandt und pfiffig aus ber Sache, "es find wahr und mahrhaftig echte Benbeltreppen, aber die vom festen Lande. Die andern, welche ber herr vermuthlich meint, kominen aus ber See."

Die Fürstinn mahlte Bogen gum Curort, weil man die vorzügliche Gute der dortigen Trauben ihr von allen Seiten anrühmte. Auf einer der trefflicheften und unterhaltenften Kunftfragen überftiegen wir den Brenner, bekanntlich den bequemften und sicherften aller Bergpaffe, die aus dem Norden uns nach Italien führen.

Segen ben menichlichen Fürften, die fraftig den Strafen: bau fordern ,

Eichenlaub hatte ju Rom ihnen die Scheitel umtrangt. Segen der großen und guten Therefia, welche den heermeg,

Fest, wie gegoffen aus Erg, fühn durch die Felfen gesprengt.

So burch die ftarrende Bildnig, begrangt von der Bieg' und bem Carge,

Ebnen mit gottlicher Buld Freundichaft und Liebe den Pfad.

Bis jur Scheidede bes Berges behielten wir die, dem Innstrome tosend entgegenschäumende Sill stets jur Geite. Unf dem Gudabhange des Brenz ners bekamen mir die, noch tosender, der Etsch juffurzende Eifact jur Begleiterinn. Much bier ber mahrte sich die oft wiederhohlte Bemerkung, daß alle von Often gegen Besten hinstreichende Gebirgsketten auf der Sudseite schroffer niederstufen, als auf der Nordseite.

Ben Briren begannen bie Beinberge, glangend von ber Segensfülle des Berbites, und unweit Bo= gen faben wir freudig, auf einem Rirchenplage, die erften Cypreffen wieder.

Du, deren fcblante Geftalt jum Ather fo nymphenhaft aufschwebt,

Nächtlicher Melancholie wardft du mit Unrecht geweiht. Barum foll Urnen und Grufte Dein liebliches Saar nur umwallen

Und nur burch Todtengebeine murgeln bein machtiger Buß?

Weil du Befperiens Garten mir hold vor bie Geele ge-

Rrang', o Copreffe, dein Laub heute der Freude Potal!

Bir fanden gutes Unterfommen im Gaffhofe alla G cala, bicht vor dem nördlichen Thore von Bogen im Fregen gelegen, und reich umgrunt von Rebensgarten, worin Eppreffen mit Feigen: und Granatbausmen mablerisch wechseln.

Dicht fern von unferer Wohnung feben wir bie reifende Eifa d am Relfen vorbenftromen, in beren fonnigen Buchten bie gemeine Racelbiftel ober inbianische Reige (Cactus opuntia L.), eine Bewohnes rinn ber beifieften Erbreviere, fremwillig muchert. Much gefellige Gcorpionen in meiner Ochlaftammer mabnten mich nicht felten an bie Gluckfeligfeit, wieber unter bem freundlichen Simmel von Stalien gu mandeln, nur weit weniger angenehm, wie bie unfouldigen Rinder ber Rlora. Indef batte meine Ocheu por jenen übelberüchtigten Infecten fic burch bie Bewohnbeit ibres Unblicks icon langft auf einen Grab vermindert, daß ihr Ericeinen mich jest vollfommen rubig lieft. Man fabre nur, wenn Ocorpionen berbenfrieden, nicht mit Beftigfeit in einander, fondern taffe fie, felbft über Beficht und Sanbe, ben Darfc ohne Storung fortfeten , und es wird gewiß von feinem Stiche die Rebe fenn. Aber auch Infecten konnen mitunter Unfalle von ercentrifchen Caunen follte baber, tros ber treuen Ubung Diefer Berbaltungeregel, ber Stich bennoch erfolgen, fo bat es bamit felten mehr ju bedeuten, als mit einem Bienen = ober Befpenftiche. Innerhalb ber Benbefreife bagegen führt eine folde Bermundung, ohne bie foleunigften Rettungemittel, faft immer jum Sobe, weil die Thiergifte ber brennenden Bonen zu den Thiergiften ber gemäßigten fich ungefahr verhalten konnen, wie Scheidemaffer ju Beingeift.

Auch die Pistacienstaude, so ben Mastir liefert (Pistacia lentiscus L.), eigentlich in Subspanien einheimisch, erfreut häusig den Spaziergänger, durch ihr zierliches Laub und liebliches Sellgrun, in den Umgebungen von Bogen. Ich beobachtete zum ersten Mahle an ihr jene schotenahnlichen, meist spannenlangen Gulsen, die einer Familie des Upbisges schlechts (Aphis pistaciae L.) zum Aufenthalte dienen. Auf ähnliche Weise verursacht ein anderer Zweig dieser anomalischen Insectengattung, deren geheimnist volle Lebens und Entstehungsweise nur erst Bonen er ganz befriedigend entrathselte, auf der Schwarze pappel die seltsamen Auswüchse, welche man im nördlichen Deutschland Pappelrosen oder Alberknospeh beißt.

Begen ber langwierigen Durchmariche ber aus Italien wiederkehrenden Ruffen behnte die Ubreife von Bogen fich noch ziemlich weit über die vollensbete Traubencur ber Fürstinn hinaus. Endlich, mit Movembers Infange, lichteten fich die Candstragen. Da der Plan der Fürstinn auf ben Binteraufenthalt in Floren z berechnet war, so nahmen wirzuvörderst unfern Lauf nach Berona, um von dort aus die gunftigen oder ungunstigen Sterne, die jest am poslitischen himmel Italiens regieren, sleifig zu beobsachten, und hiernach das Beitere zu entscheiden.

Bedauern werd' ich es, ben jedem Rudblick in biefen, fur Dichter, Naturforfder und Lanbichaftes mahler gleich merkwurdigen Erbftrich, bag ber Garba-

See bes geringen Umweges nicht werth geachtet wurde, ben er gekoftet hatte, um so mehr, ba, ben spiegelklarem himmel, miltere Lüfte wehten, wie jenseits ber Alpen in ben heitersten Tagen bes Blüthenmonaths. Seine Gestade sollen sich burch einen ganz eigenthümslichen Charakter auszeichnen und Prospecte von entzückendem Reige barstellen Ein gelehrter Geistlicher in Bogen, ber ben Garba-See in geognostischer hinsicht umreiste, theilte mir bie frappante Bemerzkung mit, bag vom Oftufer, wo feine Citronen: und Orangenbäume fortkommen, die Erde auf das Westeufer gebracht werden muffe, um bort ihr Gedeihen zu befördern.

Alles bis Berona war ichnell wechselndes Erfcheinen und Berschwinden im optischen Bilterkaften.
Bu Erient führte sich eine Birtuofinn auf der Eifenvioline in das Safelzimmer ein, und erinnerte die Fürstinn lebhaft an ihren würdigen Musiklehrer, den verstorbenen Capelldirector Rust in Deffau, der diefem damahls nagelneu erfundenen Instrumente die lieblichsten Harmonien zu entlocken und es eben so meisterlich zu behandeln verstand, wie Clavier und Geige.

Die blutjunge, recht hubiche Runfilerinn benahm fich anftandig, und war nett gekleidet. Gie rief mir aus einem vielgelesenen Romane, deffen Litel mir nicht gleich zu Gebothe steht, die harfenspielerinn Untonie in bas Undenken zurud. Diese vagirt, mit ihrem geliebten Flötenblaser Unton, musicirend, von Stabten zu Dörfern und von Dörfern zu Städten. Bepde schweben in Mahomets Paradiese, indeß die verzweisselnden Altern, im Gad und in der Usche, dem Tage

fluchen, ber folche pflichtverhöhnende Landfreicher in bas Leben rief. Bielleicht hatte man auch bier einem folchen Flotenspieler gar leicht auf bie Spur gerathen können.

Immer langs ber Etich, bie nun, unter ber harmonischern Benennung Abige befanttigt, in ber Ebene fortgleitet, jog bie Strafe fich langs bem, für Bostanifer höchft merkwürdigen, und auch durch bie neueste Rriegsgeschichte berühmt gewordenen Monte Bals do vorüber. Nur Ginen heitern Sommertag hatte ich auf seinem Gipfel athmen mögen, um der Blumengöttinn heilige Kranze zu opfern, wie einst auf ben Schweizeralpen, an der Scite meines Bonsstetten!

Un einem bellen und rubigen Mondabend empfing uns die alterthumliche Ctabt Berona, fo manches berühmten Sterblichen Wiege, von Bitruv, Plinius, Catull und Repos, bis ju Fracaftor, Gcaliger, Cagliari und Daffei. Wir nahmen Quartier im Gafts bofe alle bue Corre, ber bem rothen Saufe gu Rranffurt am Dain an Umfang und Ungahl ber Bemacher nur wenig, an Reinlichkeit und rünctlichem Dienstbenehmen bingegen besto mehr nachgibt. "Immer noch viel ju gut fur bie Barbaren vom Rordpole," fprechen Staliens gaunernde Birthe, fammt ibren fcmubigen Rellnern, wenn laute Rlagen über Diefen oder jenen groblichen Berfioß gegen Billigfeit und Recht, wie mit vorgehaltener Piftole, bem Reis fenben abgezwungen werben, fo gern er auch in Frieben babinfabren möchte.

Im bochgelegenen Garten bes Grafen Giufti,

bicht am Castell . Felice, hat man ben vortheils haftesten Uberblick ber Stadt, die, von diesem Stands orte gesehen, wirklich ein großes und anziehendes Gemühlbe darstellt, weil man vom grauen und rauchsschwarzen Anstrich ihrer, meistens krummen und unregelmäßigen Straßen wenig oder gar nichts gewahr wird. Dier besindet sich, unter den schönsten und kolosalsten Eppressen, die mir seit Rom zu Gesichte kamen, eine moderne Marmorstatue, die, wenn man daran schlägt, einen reinen Glockenton wiedergibt. Dieser sonderbare Charakter zeichnet eine Marmorart merkwürdig aus, deren Fundort in der Gegend von Berona liegt. Jenes Erzklanges wegen ward ihr der Nahme Bronzino bengelegt.

Babrend der Belagerung von Mantua, beffen Thurme man von hier im hintergrunde der weithingedehnten Landschaft schattenahnlich erblickt, versammelten sich auf bieser hohe, mit einbrechender Nacht,
in großer Bahl Einwohner von Berona, um das
Aufsteigen der Bomben zu sehen, und ihre Gewitterschläge zu gablen.

Nächst dem Umphitheater ju Nismes, hat sich feine jener gewaltigen und riesenmäßigen Constructionen vollständiger auf die Nachwelt gebracht, wie das Umphitheater ju Berona, welches, in Unsehung der Dimensionen, allein vom Coliseum überdothen wird. Jenes mißt vierhundert und vier und sechzig Buß Länge mit drephundert und vier und sechzig Breite; dieses fünf hundert und zwen und achtzig Buß Länge, mit vierhundert und zwen und achtzig Breite. Die Uußenseite zeigt nur noch unbedeutende Reste von

ben dren über einander gestellten Caulenordnungen, welche dem Ganzen jur Bekleidung dienten. Um so angenehmer überrascht uns bas Innere, beffen mustershafter Unterhaltenheit Maffei, ber, mir eblem Patriotismus, durch die zweckmäßigsten Ergänzungen, sich darum zuerst verdient machte, sogar aus dem Grabe noch immer das Wortredet. Vor wenigen Jahren erst wurden die untersten Sige völlig vom Schutte befrept, und die Arena wagerecht geebnet, wie zum Billardspielen.

Über die Erbanungsepoche dieses Umphicheaters gibt es nur schwankende Vermuthungen. Die benden Plinius würden sicherlich mit gerechtem Stolze des erzhabenen Gebäudes erwähnt haben, wenn es zu ihrer Zeit schon bestanden hatte. Maffei läst, ohne weistere Beweisgrunde, sein Lieblingsmonument unter Trajans Regierung aufmauern. Das verhalte sich aber, wie es auch immer wolle, so leuchtete doch die Sonne der Kunst noch hoch am himmel, als eines der ersten Denkmähler antifer Baukunst zur Verherrlichung bes Orts emporstieg, wo Vitruv, ihr großer Lehrer und Aussiber, das Licht erblickte. Gleichdem Cotiseum, darf es für ein Architecturwerk von der kühnsten Vertechnung gelten.

Unter ben Mahlern, beren Bekanntschaft ich in Berona guerft machte, behauptet Paul Farinato die bedeutenofte Stelle, der hier in seinem Geburtsorte am besten studiert wird, wie Giotto in Padua und Garofalo in Ferrara. Im übrigen Italien trifft man auf außerst wenige seiner Werke, weil ihm der größte Theil des Lebens in Spanien

vorüberging, wo er jur Ausschmudung bes Escurials auf bas thätigste mitwirkte. Für fein Matadorbild wird allgemein die Speisung der Fünftausend in der Rirche St. Giorgio anerkannt, bas er im neun und siebenzigsten Lebensjahre mahlte. Dieser Meister, durch fantasiererche Erfindungskraft, richtige Zeichnung und herzbaftes Colorit ein hellglanzender Stern am Kunsthimmel, ftarb, als vier und achtzigjähriger Greis, im Jahre 1606 mit feiner Gattinn am nahmlichen Tage, und liegt an ihrer Geite begraben: Philemon und Baucis!

Am großen Altarblatte von Paul Beronefe in der eben genannten Kirche, bas Martyrerthum bes beiligen Georg vorstellend, der ben Gogen zu opfern sich beldenmuchig weigert, verübten die Franzosen ben abschenlichen Bandalenstreich, die untere Salfte wegzuschneiben. Das Emporende bieser Berftummerlung mildert in etwas eine Seidengardine vor bem leeren Felde; wenigstens wird auf solche Beise der Einbildungstraft bas ihr gebührende Recht ungefährbet erhalten.

Die Naturaliensammlung bes Grafen Gazzola ift für die Petrefactenkunde eine ber wichtigsten und aufklarenbsten, die man gegenwärtig im Reiche ber Biffenschaften antreffen kann. Gie enthalt die zahle reichte Folgenreihe ber Ichtholithen in Stinkschiefer vom Bolkaberge, wo der Graf das ganze Revier erskaufte, in welchem sie ausgebeutet werden. Unter diesen Fischgerippen befinden sich mehrere, wovon die Originale in der Ratastrophe der Vorwelt untergingen, und wieder andere aus weit entfernten Oceanen,

ja fogar von den Ruften Brafiliens und Japans. Abnliche Bepfpiele tommen im Thonfchiefer von Oningen und Dappenbeim vor.

Durch Geraphin Bolta wurden im Bolfaberge bunbert und feche Sifdarten entbeckt, wovon fieben und zwanzig ben europaifchen, neun und brep-Big ben afiatifden, bren ben afritanifden, und neun und zwanzig ben amerikanischen Meeren in ihren Urbildern einwohnen. Dur acht Urten darafterifiren fich barunter als Rluffifde. Much an Oflangenabbrucken erfand man den Bolfaberg, welchen wir mit vollem Rechte bas Potofi ber Ornftologie nennen burfen, außerft ergiebig. Geguier von Dismes, Daf= fei's Reifegefahrte burch tie mertwurdigften gander von Europa, geichnete gegen vierzig Urten folder ve= getabilifden Dentmabler bes umgestalteten Erbtorvers. Baggalo's Reichthum an verfteinten Condileni ift unermeglich. Musgeichnungswerth find befonders barunter bie, mit vulcanifcher Sufwace burchjogenen Muriciten aus dem Roncathale. Den meiften verfteinten Dufdeln und Ochneden liegen bie Originale jur Geite.

Bu ben Sauptkleinodien bes gangen Schahes ges hört unftreitig eine Steinplatte, auf ber wir einen abgebruckten Bifch erblicken, der einen zwenten bis zur Salfte verschluckt hat. Der Verschluckte gibt an Größe bem Verschlucker nur wenig nach. Diefer Umftanb allein kann uns bas Rathfel befriedigend löfen, wie ber Fisch mitten im Act einer Geerauberen versteint werben konnte. Die erjagte Beute war ihm nahmlich nicht schmahl genug gum hinunterwürgen; er starb

baran und verfant in bas talbidiefrige Material, welches um ihn fich verhartete, wie Bernftein um eine Rliege.

Graf Gaggola, deffen urbane Zuvorkommenheit mir stets in bankbarem Anbenken bleiben wird, machte sich in ber Gelehrtenrepublik burch ein Prachtwerk rühmlich bekannt, bas er unter bem Litel: Ittiolitologia Veronese vor funf Jahren herausgab. Geisner Gute verbanke ich sechs Paar Fischplatten von vorzüglicher Schönheit, und einen wohlerhaltenen Gamarrolithen vom Bolkaberge, wie auch mehrere vulkanifirte Concilien aus bem Ronkatbale.

Jeht war ber Augenblick herangeruckt, wo bas entscheidende: To be or not to be, mit andern Borten: Florenz ober Dessau, ausgesprochen werden sollte. Erneute Berdunkelung des politischen Horizonts in Mittel: und Unteritalien warf auch auf den Binterplan der Fürstinn zweiselhafte Schatten. Ihre sonst immer feste Willensmeinung schwankte. Der österreichische Gouverneur, General von Riese, ward ausersehen, das Nord: oder Eudwärts per remptorisch zu bestimmen. Ich begab mich unverzüglich nach seiner Wohnung, um darüber möglichst bald ins Klare zu kommen, welche Marschroute dieser Ehrenmann, der von der gegenwärtigen Stellung und Lage der Welthändel auf jede Weise besser unterricht tet sepn mußte, wie wir, gut oder übel heißen würde.

Der General, ein alter Degen, rauh und bieder, von ftattlicher militarischer Saltung, empfing mich artig, und erklärte nach aufmerksamen Unboren meines Bortrags, gemeffen und kaltblutig, sich in folgender

Gegenrede: "En! en! in biefen fritifchen Zeitläuften muß jeder, ben der Dienst nicht ins Feld ruft, hubsch am eigenen Gerbe bleiben, oder, mit einem Worte, ba ruhig aushalten, wo er bingebort. Alles fann bies sen Winter auch in Florenz brunter und drüber geben, und in welche Berlegenheiten wurde die gute Dame nicht alsbann ganz unschuldiger Weise gerathen! Nein! nein! Sie durfen ihr nur sagen, daß ich auf Ehre und Pflicht keinen klügern Rath für sie wüßte, als recta wieder nach Sachsen zu reisen, wo es zur Stunde noch keine blauen Bohnen regnet."

Als ich biefen Befcheid überbrachte, waren tie Pferde bereits angeschirrt, aber bie Wagendeichseln gegen Guben gekehrt. Mit kaltblutigem Ernst befahl bie Fürstinn: "Man wende bie Wagen! Es geht nach hause."

Und fo rollten wie aus bem nahmlichen Thore, verstimmt und einsplbig von bannen, in welches wir, vor wenigen Tagen, wohlgemuth und hoffnungsreich einfubren.

Bis Innsbrud walteten gunflige Sterne. Sier aber wurde die Fürstinn von einer gefährlichen Kranktheit befallen, bie bas Beiterkommen um einen gangen Monath verzögerte. Mir warf diese traurige Unterbrechung unseres rasch begonnenen Laufs einen reichen und unschähdaren Gewinn ab, ben ich noch ins bessere Leben mit hinüber zu nehmen hoffe. In biese Zeit fällt mein Freundschaftsbund mit Bences laus Grafen von Bolken stein, Major im Dienste bes Vaterlandes, ber, wie Kleift und Galis, Musenliebe mit helbenmuth vereinigt. Von letterem zeugen

ehrenvolle Rarben, von ersterer gelungene Lieder zum Preise der Natur, bes Landlebens und der Freundschaft. Go oft es von seiner Geite die Berufspflicht erlaubte, waren wir ungertrennlich. Wir lafen, spazierten, subren mit einander, und lebten Sage, nicht unwürdig der Emigkeit.

Die edle Leidende genas langfam und fonnte nur felten bas Bett verlaffen. 3d fpeiste gewöhnlich an der Birthstafel, mo die Befellichaft größten Theils aus jungen Offiheren bestand. Much ein Englander von ernftem und fcmeigfamen Befen, fand fich baben regelmäßig ein. Er öffnete ben Mund felten anders, als jur Gullung ber Begierde bes Erants und ber Speife. Muffallen mußte der Lifchgenoffenschaft indeß Die Conderbarteit, bag er, Sag fur Zag, nach aufgefalteter Gerviette, einen Couisd'or neben fein Bebeck legte, und benm Deffert immer forgfam in ben Gelbbeutel jurudichob. Ein Spiel, meldes er unaus= gefest wiederhobite. Enblich fing es ben Berren an, warm vor ber Stirn ju werden, und man befchloß einmuthig, in ber feften Meinung, ber Frembe fubre nichts mehr und nichts weniger im Ochilde, als burch bas rathfelhafte Goldftuck fie fammt und fonders gum Beften ju baben, ibn befbalb um Erflarung angufprechen. Gin jovialer Lieutenant erboth fich auf ber Stelle, als Reprafentant ber verunglimpften Wefell. fcaft aufzutreten, und ben munderlichen Beiligen, wie er fich ausbruckte, bermagen ins Gebeth gu neb= men, bag ibm bie Strafenfteine von Innsbruck ju glübenden Roblen werden follten.

2115 am folgenden Mittage ber verfangliche Conis-

b'or wieber auf bas Tischtuch gelegt wurde, erhob sich ber Lieutenant von seinem Sige, und sprach mit ber feperlichen Miene bes Meuters vom Stuhl in einer Freymaurerloge: "Mein herr, wir find bes einfaltigen Svafies überdrüffig, daß Die ben Louisb'or da zur Schau legen und wieder in den Sack stecken. Wir dringen auf Erklärung; bahinter lauert eine Schalkbeit. Sie haben es mit und allen zu thun; das ber benten Sie mobl. Also hartig zur Sache!"

"Mugenblictlich, meine Berren," erwiederte ber Britte mit rubiger, bennabe pblegmatifder Gleichmus thigfeit , "bin ich bereit , Ihrem Bunfche ju willfabren. Das Ding, welches Ihnen fo midtig icheint, ift im Grunde nur ein gang unschuldiger Ochers, und verbalt fich furglich alfo: In ben funf Jahren, bie ich nun bereits in der Welt umbergiebe, nabm ich meine Dablieiten immer am liebften an ber Wirthes tafel ein. Daber murbe mir gar baufig die Ebre, mit jungen herren vom Golbatenftande jufammengutref. fen. Wenn boch biefe braven Gafte auch nur ein ein. giges Dabl von etwas anderem gefprochen batten, als von Dirnengeschichten und vom Dienste! Da lief mir benn ber Einfall burch ben Ropf, ber Urmuth einen Louisd'or ju geloben, wenn die Rede fich jur Abmeches lung in gunftiger Stunde, vielleicht mitanter auch auf andere Begenftande lenten murbe. Doch bat es mir bis auf ben beutigen Sag noch immer nicht gelingen follen, mein Golbftuck an ben Mann au bringen."

Der Britte fprach diese kleine Lischrede mit fo nais ver Unbefangenheit, daß die jungen herren bas Ding Matth. Werte. 7. B.



wirtlich fur bas nahmen, wofür ber fremmuthige Opreder es ausgab: fur einen unichuldigen Ocherz.

Die Rudreise von Innsbrud über Regensburg nach Borlig, wo wir in der Mitte des Decembers wieder ankamen, biethet nichts bar, was des Aufzeichnens werth ware. Unter der Leichenhulle des Binters schlummerte die Natur; und im Ubrigen ging alles den wohlbekannten Gang des, eben so hausig zum himmel erhobenen, als zur holle verdammten Births. hauslebens.

# XVII.

# Andenken an Eprol.

1803.

By Ren'ny Loogle

Hle te mecum locus et beatae Postulant arces: ibi tu calentem Debita sparges lacryma favillam Vatis amici.

Hos.

### Landsberg am Led.

Benm heitersten Ladeln bes Borfrühlings verließ ich Stuttgart, um bie Reise nach Innsbruck ans jutreten, wozu ber treue Wolken stein mich schon mehr als Gin Mahl herzlich und bringend aufgefordert hatte.

In UIm gehörte die furze Zeit meines Berweislens bem fanften Darfteller und Sanger landlicher Matur und frommer Liebe, Johann Martin Miller, beffen blübendes Gesicht eben so wenig, wie sein jugendliches Berz, die Zahl ber ihm verstoffenen Lebensjahre verkündigt. Führt man ihn zurud in die schone Periode des Musenbundes ausgezeichneter Geisster zu Göttingen, deren folgenreiches Einwirken auf deutsche Aunst und Biffenschaft sich immer noch in harmonischen Resultaten fraftig fortbewährt, bann entglüht seine Geele, und sieben Olympiaden treten hinter ihm zurud in verhüllende Nebel. Theuer auf immer bleiben ihm die Nahmen: Boie, Biester, Oprengel, Noß, Bürger, Hahn, Stolle

berg, Leisewis, am allertheuersten aber ber Rahme Solty. Der sanftschwarmerische Jungling, geboren jum poetischen Landschaftsmahler und romantischen Dichter, ben sein sinsteres Geschick schon in ber ersten Blüthe des Ruhms zu den Schatten hinabrief, bing an Miller mit mehr als Jonathanssliebe, wie er selbst sich darüber ausdrückte. Oft hörte man ihn prophetisch vorbestimmen, daß er die Trennung von diesem Freunde kein Jahr überleben werde. Mur allzubald nahm das Schicksal den Uhnungsvollen benm Worte.

Die Gegend von Augsburg bis Landsberg ftellt, mas Eulturmangel und Berödung betrifft, in treuem Nachbilde die Campagna di Roma vor Angen. Allerdings das bitterfte Strafurtheil über ein wüstes Revier Erdboden, beffen Culturfabigkeit am Tage liegt, und wo jeder darauf gefallne Schweißetropfen im Laufe weniger Sommer schon hundertfaltige Frucht bringen konnte.

Aber ben Landsberg, an ben Ufergefilden bes Lech, erhebt auf Gin Mahl bie gange Gegend fich ju frohlichen Unfichten. Im Sintergrunde bes reichen und anmuthigen Gemahlbes erschien in wolfenloser Blaue bie beschnepte Rette ber Eproleralpen.

#### Mittelwalbe.

Alfo wieder im nahmlichen Quartiere, wo bie Fürstinn von Deffau übernachtete, als uns vor vier Jahren die Rriegsunruben aus Berona gebietherisch jurud in die heimath wiesen! Damabls waren Eriften und Acter mit Schnee bededt. Wie dagegen beute

ringsum alles herrlich grunt und blut! Auch fühle ich meine innere Welt mehr im Ginklange gur außern, als in jener Zeit, und mit Recht; benn, ein freyer und ungehemmter Mann, eile ich ber Umarmung bes hochherzigen Freundes entgegen, ber, wie jeder eble Römer aus dem großen Zeitalter ber Cincinnatus, Fabricius und Curius, den Kopf Preis geben wurde, wenn er vom Bruder badurch auch nur ben Verluft eines Kingers abwenden könnte.

Als ich diesen Morgen über Murnau hinaus war, und mich dem Gebirge naberte, kamen auf Ein Mahl, in voller Bluthe und üppiger Fulle, auf dem frischesten Grun, alle die Erstlingskinder des Frühlings zum Vorschein, nach denen ich schon seit Stutte gart vergeblich ausgeblickt hatte:

Primula veris, Anemone hepatica, Viola canina, Draba verna, Potentilla verna, Tussilago vulgaris, Caltha palustris, Ranunculus ficaria, Fumaria bulbosa und Daphne merereum.

terlings und Bienenfluge, irgend ein rofiges Bilb ans ben gludlichen Tagen an den Ufern bes Genfergees, wo ich zuerft anfing, unter Bonn ets vaterglicher Leitung, mich ber Pflanzenwelt naber zu ber freunden, und lebendig, wie vormahls die Birtlicheteit, schwebte bes heiligen Greises Gestalt vor meisner Geele.

ich ben Gottesader, der bem Garten des Birthobaufes angrangt. Golbne Schimmer gof ber finkende Zog auf die Grufthugel, welche, nach tatholifder Sitte, mit den erften Fruhlingeblumen gefcmude waren.

Ein fleines Dabden, ungefabr achtiabrig, fam rafd berbengelaufen, fouttete die Odurge voll gelber Primeln vor zwen noch frifden Grabern aus, und fniete bann meinend nieber , um bie Blumen barauf einzupflangen. Das nabmliche fromme Geichaft verrichtete bas Rind vor zwen fleinern Sugeln, Die fich bicht neben den großeren erboben. Muf meine Frage: Wer ba unten von ihren Angeborigen alles begraben liege ? antwortete bie Leibtragenbe, unter Bergiegung vieler Ehranen : "Bier liegt mein Baterle, d'neben mein Mutterle, ba mein Bruberle, Schwesterle." Das arme Geschöpf ftand in ber Dorgenrothe des Lebens icon in einem Grade vermaist und verlaffen ba, baf mein innigftes Ditleib rege wurde. Zwen alte Bafen theilten mit ibm den mubfam erarbeiteten Biffen Brot, in einer burftigen Bebaufung, welcher icon fest Jahren bas Lacheln bes Boblitandes fremd geworden mar. 3ch bebielt Darien, fo bief bie Rleine, ben Abend ben mir. Gie wurde mit jeder Minute gefprachiger. Bald entfpann fich swifden uns gegenseitiges Bertrauen. Run ergablte fie bie Lebens - und Leidensgefdichten ibrer tod= ten Altern und Gefdwiffer mit fo rubrenber Rinbereinfalt , baf ich eine Sochter ber Datur aus ber Birtenwelt Befiners ju boren glaubte. Die Trennung fiel mir fcmerglich, und gewiß, maren in biefem Mugenblice die Umftande meinen Empfindungen unterthan gemefen, bas nothleibenbe, bas vielleicht in furgem auf gut Glud in die weite taufchende Belt

geworfene Mabden batte ben verlornen Bater nicht langer ju betrauern gehabt.

Möge fein Gifthauch bich verderblich anweben, du reine, bu zarte Knofpe! Blübe auf im Sonnena glanze der Unschuld! Verwelke spat im Abendschatten ber Sauslichkeit, umringt von guten Wesen, benen du Leben, Tugend und Glück verliehst, und nimm ihre dankbaren Thranen und frommen Segnungen mit hinüber ins bessere Land! Holdes Kind, gehab bich wohl!

Ein wolkenlofer Simmel unglängte die mablerischen Umgebungen von Innsbrud, als ich um die Mittagegeit in diese mir durch Freundschaft und Natur auf immer lieb und unvergeflich gewordene Stadt einfuhr.

Der mineralogische Gastwirth empfing mich wie einen vieljahrigen Rundmann, und gab mir, auf mein ausbrudliches Verlangen, bas nahmliche Zimmer wieder, wo Wolfen fie in am traurigen Trennungsabende bie Worte Rlop ftod's in mein Tafchenbuch schrieb:

Erft des hingehefteten Blide Lange Bahl: bann Bund auf emig;

Die Fenfter beherrichen zur Linken und Rechten in weiter Ausdehnung ben Fluß, hinter welchem rauhe Gebirgsketten fich fteil erheben, die, durch charakterisstifche Ahnlichkeit in den Außenlinien, an die duftern Riefenmaffen oberhalb Meillerie und Evian auffallend erinnern.

Benn das Erg, wie Thum mel fagt, von aller fremdartigen Beymischung gereinigt, die bochfte Stufe ber vollendeten Scheidung erreicht hat, wirft es auf eine Secunde ben magifden Schimmer von fich, welden man ben Silberblick nennt. So mochte ich
bas Bieberzusammentreffen mit Bolkenstein ben
Silberblick meines Lebens nennen. Die Bintertage
bes Jahres 1799 wurden erneut in verschöntem Glange,
und verhielten sich zu ben Frühlingstagen dieses Jahres, wie bas damahlige Caminfeuer im bunkelfarbie
gen Zimmer zum heutigen Sonnenlicht im grunenben
Fruchtbaumgarten. Bolkenstein schenkte mir aufs
neue jeden Moment, über ben er nach erfüllter Dienste
pflicht gebierben konnte.

Den Haupemerkmurdigkeiten seiner Baterstadt als gewissenhafter Ausleger mich zu befreunden, schien ihm Patriotenpslicht. Der treffliche Codex des Teuers dank in der Universitätsbibliothek, und Maxim is lians des Ersten Monument in der Franciscanerstirche, mit seinen 24 gut gearbeiteten Marmorbasreliefs, behaupten darunter, in literarischer und artistischer Hinscht, unstreitig den ersten Rang. Einen äußerst imponirenden Eindruck machen um gedachtes Denkmahl zwanzig kolosfale Broncestatuen, zwar mittelmäßig gearbeitet, aber doch durch den fremden Geist eines weitabliegenden Zeitalters voll Kraft und Gediegenheit, welcher aus ihnen spricht, anziehend für jeden Freund altväterlicher Kunst.

Much führte Boltenftein mich gum Pater Eigner, einem leidenschaftlichen Liebhaber der Raturtunde, in deffen reichem Cabinete man die mert-würdigften Mineralien und Fofflien Eprols wohlges ordnet benfammen findet. Unter andern intereffanten Geschenken für mein fleines Museum, wodurch der

gefällige Mann mir fein Andenken werth machte, befanden fich auch zwen sogenannte Gemsballen (Aegagropilae), welche sich zuweilen im Gemsmagen aus
unverdaulichen Zasern des Futters bilden, und vor
Zeiten zu den berühmten Beilmitteln geborten. Auch
ward ich durch einen Zeolith von ausgezeichneter Schonbeit erfreut, welches zierliche Mineral besonders auf
bem Brenner, in mancherlen Farben und Schattirungen häufig vorkommt.

Das Mineraliensammeln ift in Eprol eine Urt von Modeliebhaberen, wie bas Mungensammeln in Gicielien. Die Leichtigkeit des Sabhaftwerbens unterhalt Lust und Neigung bagu in beyden Landern.

Die lichtesten Stunden meines Begjammenfeyns mit Bolten ft ein entflohen mir, fcnell wie alles, was auf Erden erfreut und befeliget, in Silz, eis nem Dorfe, wornber er die Gerichtsberrschaft ausübt. Das Örtchen liegt acht Stunden westwarts von Innsehruck entfernt.

Bon hier ans ging ber Freund mit mir nach ber nahgelegenen Rittervefte De tersberg, bem Stammichloffe feines Gefchlechts. In biefer erniten Abgeschiedenheit war es, wo der vielversprechende Knabe, unter den Augen eines wackern Erziehers, jum hoffnungsvollen Jünglinge reifte.

Die alte Burg, wovon die Salfte nur noch fich in leiblich bewohnbarem Stande befindet, bangt, wie durch Bunderfraft, in rathfelhaftem Gleichges wicht an fteiler Berglebne, wie die Burg Blon an im Baadtlande. Des Ritteralters romantischer Geift webt und waltet in ben verodeten hallen ber Befte

Petersberg, und fie mare gang bagu geeignet, einen zwepten Goethe zu einem zwepten Got von Berlichingen zu begeistern. Bir betrachteten bas Burgverließ, bie Folterkammer, bie Stube, wo Margaretha bie Maultasche gefangen faß, und endlich bas Urchiv.

Der hut, welchen Boltensteins tapfrer Bater trug, als er im Jahre 1795 vor Main; burch eine frangolische Augel fiel, wird hier als Familienkleinob aufbewahrt. Der eble Gohn brückte die heilige Reslique ehrfurchtsvoll an die Lippen. Tiefgerührt wies er dann auf die Öffnung, welche die Augel sprengte, und auf das daran klebende heldenblut. Nun erzählte mir Wolke nit ein mit Enthusiasmus die Bohlthattengeschichte des Baters in Betreff seiner Geistes- und Rörpercultur. Es dauerte lange. Aber er überging auch die mindesten Belege der Erzählung nicht mit Stillschweigen. Des herzens Gedächtniß bewährt sich immer durch pünctlichere Treue, wie des Kopfes Gesdächniß.

Aus bem benachbarten Flecken 3mft wanbern von Beit zu Beit Einwohner theils nach St. Petersburg, theils nach Conftantinopel, um Canarienvögel zu verkaufen, welche fie meistens erft in Schwasben oder Baiern erhandeln. Der Landmann, welcher mich hiervon unterrichtete, war ber Meinung, baß in ben genannten Hauptstädten ein wohlerzogener Canarienvogel mit fünfzehn bis zwanzig Ducaten bezahlt werbe. Nicht selten kommen bergleichen Papageno's nach Jahr und Tag wohlbereichert wieder nach Saufe. Dieser Vogelhandel gehörte, seit einem Jahrhunderte

wenigstens, in Tyrol ausschließlich dem flecken Imft. Nach wetchen Regeln und Gesetzen des Monopolfpeftems, blieb mir unbekannt.

In Telfs gingen wir, mahrend man den Pferben gutlich that, im Franciscanerfloster umber. Der Pater Pförtner, welcher ein grobgesud Ites Madonnenbild für ein Meisterstück von Paul Veronese ausgab, sprach zu mir in schroffem Dialekte feines Geburtsortes Telfs: "Der herr muß halter wohl gar weit von hier zu hause geboren, benn er läßt sich im Deutschen ganz gewaltig hart heraus." Gewiß mit Freymuthigkeit und Überzeugung gesagt! Aber mit Ihrer Erlaubnis, ehrwürdiger herr Pater, die Bermerkung hat eine Kehrseite, wie alles, was Bergleischungspuncte zuläßt.

Die Capelle ber Martinswand ben Birl icheint, von unsichtbarer Kraft getragen, in den Lüften zu ichweben, und ahnelt, in ihrer wundersamen Stellung an lothrechter Felsenmauer, dem Ballfahrtse firchlein unweit Gr. Maurice am Eingange des Balliserthales. Das fromme Denkmahl bezeichnet die Stelle, wo Kaiser Marilian dem Ersten auf der Gemsjagd die Steigeisen brachen, und er sich offenbarer Todesgefahr ausgesetzt sabe, indem er mit unbewaffneten Füßen keinen Schritt wagen durfte, weder hinunter noch binauf. Ein rüftiger hirt, aller Schlupf und Seitenwege der dortigen Bergwüste kundig, wurde sein Lebensretter. Dieser erschien der erhöhten Phantasie Maximilians, welcher im Geiste schon mehr unter Engeln, als unter Menschen

wandelte, nicht ein Sterblicher, fondern ein hulfreis der Bothe des himmels.

Raifer Marimilian ber Erite, berichtet uns baber bie Legende, gerieth einft, auf fubner Gemsjagd , hart an bie Pforten bes Lodes. Es gipfelt fi b an ber Cant Grafe von Innsbrud nach Mug 6= burg ein fenfrechter Rels ju ben Bolten binauf, welcher von der anliegenden St. Martinsburg bie Benennung ber Ganct Martinsmand erhielt. Muf biefer Band verftieg in feinem Jugenbalter fich Darimilian, als er mit verwegenem Beibmannbeifer einer flüchtigen Gems nachfletterte. Dloplich fab er fich ausgesett auf einer Steinplatte, mo jebe Doglichfeit verschwand, rud = ober vorwarts zu fcreiten. Bobin fein Blid fic auch wenden mochte, umringten ibn Rabrlichfeiten und Odrecken. Mit einem Geile ober anberm Rettungewertzeug ibm bengutommen, machte die Radtheit nicht weniger, als die Sobe ber furchtbaren Felfenmauer unmöglich. Er erblichte fein Sofgefolge unten in ber Tiefe und vernahm nur bum. pfig und fcmach beffen Jammern und Bebtlagen. Zwen Tage und Rachte rang er vergeblich nach Gulfe : bann that er muthig Bergicht auf bas leben und bereitete fich jum Tobe. Go ftart, als es nach fo langer 216. marterung moglich mar, rief er ben Geinen gu, bie Priefter mit bem beiligen Gacrament fommen gu lafe fen und ibm foldes ju zeigen. Indeß erfcoll bas gange land von ber betrübten Runde, und in allen Rirchen flebte man um Rettung. Der Simmel erbarmte fic bes frommen Bolts, und fandte feiner

Engel einen in Menschengestalt hinab zur Erde. Benm Anbruche bes britten Morgens hörte Marimilian binter sich Geräusch, und als er sich wandte, trat ein schöner Jüngling berben auf ebenem Pfade, reichte dem Erstaunten zu freundlichem Zeichen die Hand, und sprach: "Getrost, guter Hert! Gott kann euch retten und will euch retten. Folgt mir gemuth und fürchtet nichts weiter." Maximilian that mit Breuden, wie der Führer ihm geboth, und gelangte wieder zu ben Geinen. Der schöne Jüngling aber verlor sich unter der Menge, und ward niemahls wieder gesehen.

Debrere noch von den gablreichen Weidmannsabenteuern bes großen Raifers haben fic, nur obne Benmifdung bes Bunberbaren, unter ben Birten und Landleuten Eprols, bis auf ben beutigen Sag lebendig erhalten. Es bat einen gang eigenen Reit bes Contraftes und ber Deubeit, Die nahmlichen Gefdichten, welche ber alte Meldior Pfinging im Ritterbuche von Teuerbant metrifc vortragt, in ichlichter Bauernfprache nachergablen ju boren. Fremuthig muß ich bekennen , baß in letterer fie mir fraftiger angufprechen icheinen, als in bem barten Stol und gezwungenen Bersbau bes genannten Dichters, ber einzig in ber Sinfict uns Theilnahme und Achtung abgewinnt, bag er bie mannigfachen Schickfale, Thaten und Abenteuer feines vielgeliebten Raifers burch allegorifde Gemablbe bantbar ju verberrlichen tractet.

## ~~ 96 ~~

#### Salgburg.

Ein Cohnkutscher, erfahrner, gewandter und rechtlicher, als alle Mitglieder seiner zahlreichen Bunft, mit welchen ich bis jest noch zu verkehren hatte, führte mich in zwen Lagen von Innsbruck nach Calzburg.

Die Gegenden von Tyrol, so langs bem Innestrome bis jur Granze von Salgburg sich erstrecken, geboren unstreitig zu ben lachenbsten und anmuthigesten bes rauhen Gebirgslandes. Frühlungswetter, wie aus ben Paradiesen Campaniens, begünstigte den ersten Reisetag. Der vollste Blüthenschmuck lag in sanfter Herrlichkeit über Thal und Hügel verbreitet. Die lasurblaue Wiesengenziane und buchsbaumblättrige Polygala riesen mir die schone Vergangenheit in den Alpenthälern der Schweiz freundlich zurück. Hinter zwey ländlichen Gehöften, nach dem Ideale Vorifs, war der Abhang eines hügels dicht mit Natzeissen und Sinnviolen überstreut, die zu einem einfach prächtigen Seppich in einander gewirkt schienen.

Diese lieblichen Lenzerscheinungen machten mir ben harten Gegensat am folgenden Morgen, als ich in meinem Nachtquartier Bill die Fenfter öffnete, um bes Grünens und Blübens in Garten und Felbern recht frob zu werden, doppelt melancholisch und missehaglich. Schnee bedeckte ringsum die Landschaft, und es stockte bis Mittag unaufförlich fort. Das war aber nur eine schnell vorbepfliebende Betterlaune. Bem Eintritt in das Gebieth von Salzburg wans belte die Scene sich ploglich, und alles lachte wieder milb und sonnig. Nur die Gebirgsgipfel trugen bie

Rleidung des Binters, welche fie entweder gar nicht, ober nur erft in den fowullern Sommerragen ablegen.

An filberklarer Felsquelle fpricht uns ber Genius ber humanitat wohlthuend an. Eine fengefettete Ruspferschale ladet erschöpfte Wanderer wirtblich ein zur Erquidung und Raft. Das zwepte Benfpiel der Art, so mir im Laufe meines Reiselebens aufstieß. Ungesnehm überraschte das erste mich in einem reigenden hirtententdale am Rufe des Wetterhorns.

Much unfichtbar wollte Wolfenftein meinen Eritt noch auf ebener und beiterer Babn leiten. Er batte mich dem Oberforstmeifter Grafen von Rinigll, feinem naben Bermandten, beffen Sausbalt fur einen ber angenehmiten und liberalften in Galgburg gilt, warm und berglich empfohlen. 3ch fand in ibm einen Mann von cultivirtem Geift und feinem Bejellichaftis ton. Forftmefen, Jageren und Daturgefdichte find feine Lieblingsfacher. Es fehlte nicht an Berührungs= puncten ben unferm Bufammentreffen. Giner ber angiebenditen barunter mar ber gemeinschaftliche Freund Bildungen ju Marburg, welcher in ber weis land fruchtbringenden Gefellicaft, ohne Gefahr, für anmagend ausgerufen ju werben, fich ben Bielfeie tigen batte gubenahmen burfen. Der Graf fiebt fcon feit Jahren mit genanntem Raturforfcher, Jagd= gelehrten , Forstmann , Rechtstundigen, Dichter und Mabler in malb = und weidmannifden Berbattnife fen, und liefert fleißig gehaltvolle Beptrage ju bem Safdenbuche, bas Bildungen mit jedem Jabresmechfel Dianen und ihren Lieblingen ju weiben fortfabrt.

Matth. Werfe, 7. 25

Des Frenheren von Moll reiches Naturcabinet pertient feinen Rubm in jeber Sinficht. Der bebeutende Mineralienichat ift nach Sauns Enftem geordnet, welches in Deutschland, wo Berner mit Recht als Dictator bas Gefet vorschreibt, mohl ber einzige Fall fenn durfte. Weit intereffanter noch, wie bas berrliche Mufeum, erfcbien mir fein geiftreicher Befiger, ehrenvoll in Europa genannt als theoretis fder und practifder Beforberer und Reformator bes Bergbau - und Butrenmefend. Die großen Refultate feines unermublichen Forfdungs - und Berbefferungseifers liegen ber Gelehrtenrepublit vor Mugen in ben Unnalen ber Berge und Guttentunde, eis nem veriodifchen Beete, bas ber Radwelt von allem Erfreulichen und Guten Beugniß ablegen mirb, fo Rrepberr von Moll in biefem wichtigen Zweige bet Staatswirthichaft aufmunternd veranlagte ober felbits Fraftig ausführte.

2116 ich im Jahre 1796 von Rom über Benebig, Trieft und Bien jurud in bie Beimarb tebrte, tonnte, wegen eigenfinniger Diffugung ber Umffanbe, mein Aufenthalt in ber Raiferftabt leiber faum eine Boche bauern. Mus biefem fraftigen Grunde aab es baber in gegenwartiger lage feinen angelegent= lidern Bunich fur mid, als auch meinen biefmabligen Rudweg nach Borlit über Bien gu nebe men , um die fruberen Beobachtungen , nur fluchtig im rafchen Borüberftreifen aufgefaßt, ju vervollftanbigen ober ju ergangen.

Der icone Plan icheiterte, weil zu feiner Musführung unerläßlich ein ofterreichifder Daß geborte, welcher aber, ju meinem schweren Berdruß, in Salzburg weber für gutes Geld, noch für gute Borte ju erlangen war. Der kaiserliche Minister, Baron von Krumpipen, eben in voller Thatigskeit, hier die provisorische Regierung zu organistren, als ich ihn um die unentbebrliche Noths und Huffsacte bringend ansprach, erklärte mit höflichem Bestauern, daß ihm keine Bollmacht verliehen sep, ders gleichen zu ertheilen, und man habe sich deshalb, in gerader Linie, an die hohe Staatskanzlen-Behörde in Bien zu wenden.

Das war aber ein viel ju langwieriger Sanbel fur ben kleinen Reft von Zeit, worüber ich vor Ablauf bes mir bewilligten Urlaubs noch zu gebiethen hatte. Ich unterstrich also, nicht ohne die Stirn in buffre Falten zu ziehen, auf meiner Postfarte, statt Ling, Bien, Prag und Dresben, nun Passau, Regensburg, Bapreuth und Leipzig.

#### Daffau.

Der Betrachtung biefer geschichtlich interessanten, mablerisch gelegenen und freundlich ansprechenden Stadt, erbaut auf der Salbinsel, welche das Busammenströmen bes Inn mit der Donaubildet, konnte ich nur einen Sag widmen; dieser ward aber, nach Rraft und Gewiffen, ju Rreugs und Querwandes rungen auf das punctlichste benutt.

Der anmuthigste Pfad langs dem Fluffe führt in ben englischen Park Freudenbain, wo die Natur fast alles, die Runft nur wenig that. Ein Empfehalungswort für Landschaftegarten, das von teinem ans

bern überbothen wird! Auf einer aus Baumftammen im ruftiken Styl jufammengefchlagenen Brucke lieft man biese Worte:

Mues ift übergang.

Dief unten bunkelt eine Felfenkluft, von einem reifenden Baldmaffer burchfdaumt.

Bon Dberhaus, einer hochragenben Citabelle, blicft man auf Paffan, wie le Cage's binkenber Mephilopheles, bie gelüpften Dacher weggerechnet, auf Mabrid blickte.

Ihres Nahmens batte von Rechts wegen bie Doenau ben der Bermahlung mit dem Inn verluftig erstart werden muffen, wie der Main ben Frankfurt, und die Saone ben Lyon; benn der Inn iff, schon eine große Strecke vor dem Bereinigungspuncte, ber Donau nicht nur an Breite, sondern auch an Bafferfülle augenscheinlich überlegen. Den untrüglichesten Maßitab in ersterer hinsicht geben die benden Passauer hauptbrücken. Die Innbrücke halt brenhundert und funf und zwanzig, die Donaubrücke dagegen nur zwenhundert und zwen und achtzig Schritt Lange.

Mitten auf ber Innbrucke steht ein Kreuz mit einer hölzernen Christussigur, die zu ben verzerrtesten Fragen der Art gebort, welche mir jemahls widerwartig aufstießen. Dieser barbarischen Groteste, welche Leon ard o's und Guido's idealische Mustersbilder des göttlichsten und menschlichsten Wölferlehrers und Wölfererziehers so grell und emporend profanirt, kuffen die meisten Vorbenganger mit andachtsvoller Inbrunst wechselnd bende Knie. Daber denn auch an diesen Gliedmaßen von der weißen Ohlfarbe,

welche ber Figur jum Unwurfe bient, jebe Gpur in furgem vertilgt merden mußte. Es mar eben Bochenmarkt. Das beimkebrende Landvoll machte bie Brude außerft lebhaft. Ermubet vom Steigen auf umliegenben Balbboben, nahm ich Plat auf einer Bant, bem Undachtsbilde fdrag gegenüber. Mus meinen bier angeftellten Beobachtungen ging nun bervor, bag bie bis zum Etel abicheuliche Grimaffe bes Rnietuffes am baufigften von alten Muttern, felten von Mannern, noch feltener von Frauen mittleren Alters, und gar nicht von jungen Matchen verrichtet murbe. 3ch nebme feinen Unftand, aufrichrig ju erflaren, baf ich mob! eine balbe Stunde bamit verlor, über bie felt: famen Motive nachzugrübeln, wodurch bie guten Leute bestimmt murden, gedachtes Bert ber Devotion, gang regelmäßig, nach 2llter = und Befdlechtsunter= fdiebe, entweder feurig, lauwarm, nachlaffig ober gar nicht in Musubung ju bringen. Doch ber Abendftern mabnte jum Beimgeben, und fo ließ ich bie Sand leicht über ben Anoten vom Rathfel bingleiten, ber mir am Ende bes Muffofens eben fo wenig werth fdien, als bes Berbauens.

Ohne Pfiasterung und mit Gras bewachsen, ftellt und ber Domplat einen oben und unheimlichen Besirk bar. Un ber größten und ansehnlichsten ber ihn umschließenden Gurien liest man auf einer Marmorstafel folgende Denkschrift:

"Jebem Lefer fen biefe Inschrift ehrwurdig; benn bier murbe von ben erften Furften Deutschlands und ihren Abgeordneten der Paffauer Bertrag vom zwen und zwanzigsten Man bis zum fiebenten August 1552

behandelt und beschloffen, ber die Facel bes bamabis wurbenden Religionskrieges erstickte und ben erften Grundfiein jur driftlichen Religionsdulbung legte. Solchem wichtigen Undenken weihte diefen Stein

Graf Joseph von Starhemberg, Domberr ju Galzburg und Paffau, bermahliger In= haber dieses Canonialhauses, im Jahre 1790."

Der gute Geift, welcher einem katholifchen Domsberrn obige Worte bictirte, hieß auch gewiß einen katholifchen Pfarrer an feiner Wohnung ju Muhls borf, als daselbit, ben Gelegenheit ber baierischen Besitinehmung, von den Ginwohnern Illumination veranstaltet wurde, biefen Ginnspruch anbringen:

Richt die Religion, der Aberglaube falle! Sprach Marimilian, und Amen! fprachen Alle.

### Regensburg.

In biesem Elborado ber Diplomatik, wo mich das Wiedersinden zweyer Bekannten aus früherer Zeit langer festhielt, als in meinem Reiseplane geschrieben stand, und ich mit Bergnugen burch die neuen Unspslanzungen um die Stadt in ihrer Gesellschaft luste wandelte, trieb eben ein seltsamer Betrieger, auf Rosten der blödsichtigen Leichtgläubigkeit, sein ärgerliches Unwesen. Er nennt sich den Genius der Menschheit, und gibt vor, im Besitze des großen Geheimnisses zu seyn, das ganze Geschlecht Abams, vom Europäer bis zum Feuerländer, complet glücklich zu machen. So stehen ihm auch unsehlbare Naturkräfte zu Gesbothe, um den Gistbaum des Pestübels mit jeder

Burgelgafer auszurotten. Uber biefen Sauptartifel erflart fein Unfchlaggettel, bem in einem funftigen literarifden Bedlam bie Dberftelle gebubrt, fic in folgenden treu copirten Beilen : "Um in einem Manue fcripte ober einem gedruckten Eremplare bie Mittel gu erfeben , beren ber Menfchenfreund fich bedient, Europa und auch die übrigen Belttheile von ber Deffplage ju befrepen, pranumerirt man auf ein Eremplar feis ner Berte, die von bochfter Bichtigfeit fur bas Unis verfum anerkannt find. Der Preis wird hundert oder auch taufend Carolin betragen, mehr oder meniger, nat ber verfbiedenen Grofe bes Rormats, und ber Schonbeit ber Rupferftiche. Der Genius wird balb bereit fenn, feine Berte ber Preffe ju übergeben; fouten aber vorber bie Liebhaber ibre Befinnungen barüber noch andern, fo lagt er fich geneigt und willig finden, bie geleiftete Pranumeration mit Binfen wieber ju erftatten. Sier bat fonach ein jeder Burgichaft voll. auf. Go fdreitet man jum Rubme und macht fich unfterblich. Bir erblicen uns im fcabbarften aller Buder eingeschrieben, in bem großen Buche menfclicher Bulfe , und erhalten überdem anfehnliche Belohnung bes Benius; benn feine Reichthumer find unermeglich. Doch foll aber mobl erwogen werben, bag nie mit Belde bezahlt werden fann ber Unblick ober bie Rennt. niß von Begenftanden, die unausdruchbare Freude bemirten."

Schon allzuviel bes widerlichen Unfinns. Diefer Magus läßt fein Rasirmeffer über ben Bart kommen und keine Schere die Nagel berühren. Lettere gleischen baber ben Ablerskrallen Rebukadnezars. Des

rechten Zeigefingers, woran ber Nagel fdreibfebermäßig zugeschnitten ift, bedient er sich in seinen Manuscripten zu ben gröberen Fracturbuchstaben. In mehreren bedeutenben Städten wurden bem verächtlichen Landfahrer bereits häusige Besuche und beträchtliche Pranumerationsgelber. Gier möchte man Fallstafs bekannte Frage: Gibt es benn keine Lugend mehr in ber Welt? wohl am treffenditen also parobiren: Gibt es benn kein Zuchthaus mehr in ber Welt? Mur als eines Zeichens ber Zeit geschah bes neuen Apollonius von Tyana und seiner gläubigdummen Paphlagonier hier flüchtig Erwähn ung.

### Börlig.

Mandes bat fich mabrend meiner Ubmefenbeit in ben biefigen Bebauben und Unlagen, die fur mich immer, fo oft ich auch icon aus ber Frembe guibnen wiederkebrte, ben jauberifden Reit ber Reubeit benbehalten, glangent verfconert und vermehrt. Letteres gilt bauptfächlich von ben antiten Runftichaten ; benn bie icon langit mit Gebnfucht erwarteten Dufen, fammt ihrem Chorführer Apollo, famen indefi glud. lich aus Stalien über Samburg ju Baffer in Bor-Tit an, und wurden im Pantheon, einem Rundgebaude, ber boben Untommlinge volltommen murdig, fenerlich aufgestellt. Diefe gebn Marmorbilder erfaufte fur ben Gurften icon vor einigen Jahren gu Rom ber bekannte Siftorienmabler Rebberg. Dur ber gegenwartige politifche Beitabichnitt zeigte fich ibrer fichern Transportirung erit gunftig.

Alfo bem Pantheon ju Borlit mar es vorbes halten, in diefen antifen Bildwerten bas zwepte Benfpiel tes vollzähligen Chors ber Pierinnen vor bas Unschauen ber mobernen Kunstwelt zu bringen. Das erfte muß jedem Geweihten des Erhabenen und Schönen, der so glücklich war, einst in die Hallen bes Baticans oder jest in die Sale des Napoleons Museums einzutreten, in der Fantasie fur immer jugendlich fortleben.

Much eine Bilbfaule ber Flora, aus einem Blode gearbeitet, welcher an Feinkörnigkeit dem berühmten Cculpturmaterial von Paros nichts nachgibt, und woran die Drapperie sich durch wunderschönen Faltenwurf auszeichnet, legte die weite Strecke von der Tiber dis zur Elbe ungefährdet unter dem sichern Schutzgeleite der Musen zurud. Festlich bewilltommt, nahm auch sie den zierlichen Tempel ein, welchen der Fürst ihr in einem Locale weihte, das man, wegen der ungewöhnlich reichen Kulle des vegetabilischen Lebens, von den ersten Tagen des Frühlings bis zu den letzten des herbstes, als eine der lieblichsten Parthien unsferes Parkes auszeichnen darf.

## XVIII.

# Wörliger Blätter.

1805.

How blest is he, who crowns in shades like these A youth of labour with an age of ease!

GOLDSMITH.

1.

Unf die Nachricht vom unglücklichen Beinbruche bes Ruriten von Deffau entfante feine Bemablinn fogleich ibrem fonen Plane, ben Binter am Genferfee, in ber Odweiger = Provence, gwifden Beven und Montreur, jugubringen. Die traurige Runde lief gegen Musgang Octobers ein. Dem rafchen Aufpacken folgte, nach gewohnter Ordnungsregel, ichleuniges Ubreifen. Befdicken und Ginrichten mar bas Berk meniger Stunden. Aber bald murbe ber eifrig begon= nene Reifelauf, als batte ber ichrecklichfte Erbftog bie Canbitrafien gerklüftet, gewaltfam unterbrochen. Bwifden Laufanne und Doubon gerfprang bie Borderachfe der großen Berline benm ichnellen Berabrollen von einer Anbobe. Das fcmerbelabene Bebaube ichmetterte mit furchtbarem Rrachen ju Boben, Die Fürstinn trug gefährliche Quetidungen an Ropf und Odultern bavon. Das Ratblichfte mar nun, vorlaufig im naben Do ud on Unterfommen und Bulfe ju fuchen, und fotann fich ben Sanden eines gefchickten Bundargtes in Genf ju überliefern, Diefen fuch= ten und fanden wir in bem berühmten Maunoir, von dem irgendwo geschrieben steht; "Man kann in Genfaus dem britten Stodwerk herab auf die Straße stürzen, Arme und Beine morsch entzwen brechen, auch das Genick im Nothfall obendrein, und, unter herrn Maunoirs Benstande, dessen ungeachtet, nach Berfluß von wenigen Monathen, frisch und gesund wieder ausstehen und umberwandeln." Den hyperbolischen Scherz weggerechnet, vollkommen wahr! Nicht minder geschickt und glücklich, wie Cavaceppi ein zertrums mertes Marmorbild, restaurirt Maunoir, trog der gefährlichsten Beschädigungen, die zerbrechliche Maschine'von Platons zwenfüßigem Thier ohne Federn.

Die Fürstinn herbergte sich bicht vor ber Stadt, in dem frey und schon gelegenen Hotel d'Angleterre zu Secher on ein, wo sie schon auf der ersten Reise burch die Schweiz, in Gesellschaft ihres Gemable, mehrere Wochen bequem und angenehm wohnte. Ihre damahligen Wirthe, die Gebrüder Dejean, trieben ihr Geschäft noch immer eifrig und unverdroffen fort. Sie gaben ihr Bedauern mit ungeheuchelter Theilnahme zu erkennen, die ehrenvolle Bekanntschaft unter so mitleidswerthen Umständen zu erneuern. Alles, was nur irgend in den Kräften der wohlgesinnten Manner und ihrer Frauen stand, ward aufges bothen, um den leisesten Bunschen der hartgeprüften Fürstinn immer dienstgefälig und hülfreich zuvor zu eilen.

Segen zwen Monathe verstrichen, bevor die Beis lung vollendet war. Nun aber galt es, mas der uns gewohnt strenge Decemberfroft auch immer dagegen

einwenden mochte, unverzügliche Ruckfehr ins Baterland. Wir gelangten, ohne Raft und Beile, auf der Bafeler und Frankfurter Strafe, glücklich am Neujahrstage nach Borlig.

Der Wiedereintritt in die Stille meiner friedlischen Wohnung erquidte mir bas herz, wie dem Schiffer bas erfte Freudenbanket im ficheren hafen, nach muthig bestandenem Kampfe mit Sturm und Wogen.

Salvete Penates! hic domus, haec patria est! Nunc pateras libate Joyi!

Wohl war es mir ein erfreulicher Anblick, meine Zimmer, durch die verschwiegene Borsorge der Fürsstunn, neu ausgemahlt und mit schönen, zwecknäßig für meine Mineralien= und Conchiliensammlung einzgerichteten Glasschränken decorirt wieder zu sinden. Sie wies meinen Dank zuruck, indem sie beharrlich darauf bestand, daß ihr von solcher Berschönerung der grünen Zelle, wie sie meine Wohnung wegen der grüsnen Stubenwände zu nennen pflegt, gar nichts bestannt sep. hier tritt wieder der Fall ein, daß die Beise, zu geben, empfängliche Gemuther stets bes glückender anspricht, als die Gabe selbst.

Am zwenten Morgen meines erneuten Borliger lebens trat bes Furften Kammerbiener ein, und fagte: "Es wünscht jemand, bag Sie einen Augen, blick an bas Fenfter treten möchten!" Schnell war ber Flügel geöffnet, und ich erblickre ben geliebten Landesvater, ber mir burch ungeahntes Erscheinen eine freundliche Überraschung hatte bereiten wollen, auf Krücken gelehnt, im Garten. Ein herzierreißen-

ber Unblick, ben Mann, welcher sonft fühn und feit, wie der Kriegsgott, einberschritt, jett, auf Krücken hingebeugt, mubselig fich fortbewegen zu seben! Er aber, mit dem Aufschauen eines lebensfroben Jung-lings, rief mir zu: "Billfommen wieder in Mörlit!! Laffen Sie sich boch ein wenig in der Nabe betrachten!" Run lud er mich ein, ihm in bas gothische Haus zu folgen.

Der Gurft ergabite, mabrent mir langfam burch die immergrunen Cabprinthe des Parts fortwandelten, Die rubrende Befdichte feiner nun größten Theils glud: lich übermundenen Leiben. Muf einer Balbbrude, ichlüpfrig von anbaltenbem Regen, fturgte fein Pferb fo gefahrlich , bag er mit gebrochenem Bein aufgebos ben und beimgetragen murbe. Bon antertbalb Donathen fabe ber Starte auf bem Schmerzenlager langfam bie tragen Stunden vorbengiebn, er, welcher mehr als Ein Dabl fagte : "Ein leben ohne tagliches Reiten fann fur mich fein Leben mehr beißen, und ich begreife ichlechterbings nicht, mas aus mir werben murbe, wenn ich nicht mehr ordentlich ju Pferbe fiben fonnte." Doch er bat geduldet, wie ein Belo, eingebent bes goldnen Opruches:

Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim! Die Ergablung endete mit ben benkwurdigen Worten: "Der himmel forgt immer für Entschädigung, wenn er Leiden schiet. Ich habe ben Gelegenheit meines Unfalls gesehen, daß ich noch geliebt werbe, und darüber alle Schnierzen leicht vergeffen konnen. Befer gar nicht, als ungeliebt leben."

2.

Die ungefahr fechzig Schritte lange Gallerie, wels de ber im gothischen Styl erbauten Winterwohnung ber Fürftinn auf bem schönen Kirchenplate fich mabler rifch anschließt, feffelt, mit vollem Rechte, bes Frembelings Aufmerksamkeit durch eine bedeutende Sammelung literarischer und artistischer Schäe, größten Theils Ausbeuten von gehaltvollen und wohlbenuten Reisen durch England, Frankreich und Italien. Als interessante Reliquie darf darunter die Weltkarte nicht unbeachtet bleiben, welche mit Georg Forster die große Entdeckungsfahrt um den Erdball machte.

Seine Feber bezeichnete barauf, mit ftrenger geor graphischer Genauigkeit, in rothen Strichen, bie Schifffroute von Cooks zwenter Beltumfeglung.

Die Fürstinn ehrte bieß Andenken eines ber liesbenswürdigsten Menschen und gelehrtesten Reisenben ber neueren Zeit, geschmackvoll burch Mahagonns-Einfaffung und Embleme ber Nautik in Alabaster, aus ber Werkstatt unseres geschickten Hofbildhauers Hunold. Folgende, von ihr selbit verfaste Aufsschrift lesen wir in goldnen Lettern auf lasurblauem Grunde: "Zu London im Commer 1776 war es, wo ich die berühmten Forster, Bater und Cohn, kennen lernte. Noch beschäftigt mit dem Auspacken der von ihrer Geereise mirgebrachten Geltenheiten, gaben sie meinem Gemahl einige von Otaheiti, und mir diese Karte."

Quife.

3.

Angenehm unterbrach ein Besuch von Geume bie Stille meines Einsiedlerlebens, bas übrigens, uns juganglich aller Unfechtung ber langen Beile, mich zu ben Biffenfchaften mit erneutem Gifer guruchführt.

Ich lernte Ceume, ben originellen Bögling ber Matur und ber Gelbiffandigkeit, bem ich einige Mahl im schnellen Borbengeben flüchtig nur die Sand reichte, jest tiefer und befriedigender kennen.

Ihn hat jum Manne geschmiedet Die mächtige Beit Und Das emige Schidfal.

Ein Epiftet in Denfart und Gitte, icheint er fogar bas gatum ju beberrichen. In allen gefahrvollen und unficern Lagen feines wunderbaren Lebens blieb Soragens : Nil desperandum! ibm ber beiligfte Dabl= fpruch. Der eigenen Thatfraft nur allein vertrauent, verschmabt er mit einer Bebarrlichfeit, welche nicht felten an Starrfinn grangt, jeden außer ibm felbit liegenden Bepftand, und wenn er auch von der treueften Rreundicaft dargebothen murbe. Immer hatte Ge u= me's begüterter Baffenbruder von Dund baufen, ber in Umerita auf die vortheilhaftere Benbung feis ner Begegniffe fo bedeutend einwirkte, vergeblich alle Rraft feiner Uberredungetunft aufgebothen, den Freund für fein Mufen- und Jagerleben ju gewinnen, und ibm, bis ans Grab, edle Unabhangigfeit ben genugreichem Wohlftande ju fichern.

Geume's Ceben gleicht einer kleinen Obnfiee, und murbe, von einer Meisterhand geschildert, Rouffeau's Bekenntniffen an hinreifendem Intereffe nur

wenig nachgeben. Bu Pofern, einem Dorfe ben Beifenfels, mard er im Jahre 1763 geboren, und verbantte bie erfte feitbegrundete moralifde Bilbung einzig feiner Mutter, einer Frau von urdeutschem Beiftes - und Bergensadel, welche dort noch beute fic bes gudlichften Ultere erfreut. Der Graf von Bobenthal : Anauthain nabm, nach bem Tode von Seume's Bater, fich bes Bermaiften mit bulfreis der Grofmuth an, und ward fein Ergieber. Erft nach bem vierzehnten Jahre übergab er ibn ber Suth und Leitung bes alten Rectors Rorbinsen ju Borna. Diefem gutmuthigen Orthodoren raumt @ eume unter allen feinen Jugendlebrern ben erften Rang ein-Mir dem allzu vedantifden Dartini, auf der Die colaifcule ju leipzig, in beffen Borfale man ibn, ber in Borna vor ber Sand nichts mehr lernen tonnte, nun verfette, bauerte bas gute Bernehmen nicht gar lange, ba er ibm feine Manier gu ftudieren bictatorifc aufdringen wollte, bie aber fur ben feurigen, ungebuldig ins Beite ftrebenden Jungling viel ju bemmend und fcmerfallig war. Man batte die Ubfict, ibn mit wohlmeinenber Gewalt jum Pfeiler ber Rirche ju machen; aber fein Ideengang nabm eine gang andere Richtung. Im erften Mufbraufen buntler Abnungen und Bunfche trieb ibn ber Geift, im Jabre 1780 nach Franfreich ju manbern, um bort trgenb etwas ju lernen und auszumitteln, bas ibm gebeiblicher fructen tonnte, als Dogmatit und Eregeie. Da fdidten ibn aber, ehe er noch über bes Baterlandes. Grangen binaus mar, bie Beffen, gwar wiber feinen

Willen, aber nicht gang wider feine Reigung, nach

Sier beginnt nun die unenblich mannigfaltige, mitunter hochromantische Periode von Seume's militarifchem Lebenslauf, welcher gang vorzüglich einer homerisch umftanblichen Dorftellung werth sent burfte. Leider ftraubt er sich bagegen, fein eigener Biograph zu werben.

Dach bem Frieden im Jahre 1783 fam er nach Europa jurud, und bewegte ten Plan ernftlich in feiner Bruft, Offindien, bem gelobten Cande ber Shape, Mabren und Abenteuer entgegen gu fegeln. Aber bie Preufien grretirten ibn, unter manderlen Bormanden, ju Emben, und bielten ibn amen Sabre bafelbit unter ibrer Patrontafche. Ebel. muthige Freunde bewirkten endlich feine Loslaffung, und nun befchlof er, in Leipzig bie Rechte ju ftubieren. Da er aber in ben Rechten wenig Gerechtigfeit fant, fo verfprach er fich vom practifchen Buriftenles ben mehr Efel und Berdruff, als Behagen und Freude. Sest betrat er die pabagogifche Laufbabn, und murbe Rubrer eines jungen Grafen Igelftrom. gwen Jahren gab er biefen Birtungstreis wieder auf, weil die Mutter bes Boglings im Puncte ber Erziehung fich ju einer Lebre befannte, welche mit ber feinigen in ichnurgerabem Biberfpruche fant. Mit bem Bater feines Telemache, ber in ibm ben Mentor vom redlichften Eifer und von den beften Abfichten anerkannte, ging er nach Rugland. Dies fer mactere Dann war fogleich mit bestem Erfolg bafur thatig, ibn burch feinen Bruber, ben Beneral,

in faiferliche Dienfte ju bringen. Bom Unterofficier flieg er in furgem jum Officier. General 3 getftrom, ber ausgezeichnetes Salent ju wurdigen mußte, empfing ibn eines Morgens, als er ben Rapport brachte, mit ben Worten : "Guten Zag, Berr Ibjutant!" In Doblen mard ibm bas traurige Loos, von ber Rataftrophe Baricau's thatiger Mugenjeuge ju fenn. Mad Poblens Muffofung und Ruflands Regierungs= wechfel nahm er feinen 21bichied, mandte fich wieder nach Beipgig, und beforgte bafelbft in Bofdens berühmter Officin, auf eine mufterhafte Beife, ben Drud von Bielands und Rlopftod's Berfen. Endlich erinnerte bas Zwerchfell ben raftlos Thatigen, baß es Beit fen, fich eine Beile ju guß in Gottes freger Luft umber ju treiben. Da nahm er Tornifter und Knotenflod, und manderte, fren und muthig wie Beinfe, bem foonen Simmel Staliens entgegen. Gladlich erreichte ber beharrliche Gpagierganger fein vorgestedtes Biel, die Infel ber beiligen Erum. mer von Ugrigent und Opracus. Sier las er Theofrits Ibollen nicht weniger anbachtig, wie Robert Bood Somers Ilias in der Ebene von Eroja.

Mögeft bu, redlicher Seume, vor bem freubenlos bergunter führenden Lebenswinter zu den Schatten binabsteigen! Rur fo fann bas Biel des Erdenlaufs in heiterer Abendrothe Dir erscheinen!

4.

Das Monument, welches ber Burft, nach felbfts entworfenem Plane, bem Undenken feiner Borfahren beiligt, nabert fich ber Bollenbung um fo ichneller, ba ber König und bie Königinn von Preußen, im Laufe bes tommenden Sommers bem ebeln Erbauer einen Besuch jugesagt haben, und er nun teinen ans gelegentlicheren Bunsch tennt, als von bem hohen Herrscherpaar für den frommen Familientempel, worin die Marmorbilber der Ahnherten, mit Unterschriften im Lapidarstol aufgestellt sind, die erste Beihe zu erbitten. Die Zahl der Berkleute wurde deshalb verboppelt. Das Innere des Gebäudes zeigt, wie die Taufcapelle zu Florenz, ein Achted, mit Frescomabserven und Stuckatur-Ornamenten zweckmäßig ausgeschmückt, und läßt auch dem eigensinnigsten Gesschmackmeister nichts zu wünschen oder zu bekriteln sibrig.

5.

Iffland befucte Deffau, und las Ber: ners Beibe ber Rraft por einem gablreichen Dublicum auf bem Theater. Gong wider ben Billen Upolls und feiner Mufen, erwarb fich biefe bramatis fche Dichtung, beren myftifchefrommelnde Spacinthenund Carfunkelfcenen gan; unvertennbar ben ercentris ften Wirbeln eines Beblam ibr frantelndes Dafenn fouldig find, einen überaus bedeutenden Ruf, und fand, unter bem ficheren Burgfrieden ber gefettverbobnenden Dote, im Anfange Odut und am Ende Geligsprechung. Geitbem bie Berliner Ochaububne fich unbegreiflicher Beife bamit befagte, mar ber Bubrang von Fremden in Bittenberg, der Gruft und Studierfammer Luthers wegen, außerorbentlicher, wie feit Menfhengebenfen. Go muß bas verblichene

Portrait großer Manner von Beit zu Beit, gleich ben Wandmahlerenen in Pompeji, mit Waffer befprigt werben, um burch frischeres Colorit, auf einige Wochen oder Stunden, die Blide der Menge wies ber zu feffeln.

6.

Einer ber iconften Sommerabenbe, bie vom nordlichen Simmel berabfinten tonnen, übergoß bie Bipfel des Parts mit grunlichgolonem Lichte. Rein Buftchen regte bie Rlugel. Gelbit bas Laub ber Bit= terpappeln und Efpen ichien ju ichlummern. Gee glich einem feften Gpiegel, und blinfte bie Ufer. landichaft fo flar und icharfumriffen jurud, bag man bie Canbelaber und Greifen am Fries bes Inmpheums aus bem reinen Rryftall batte abzeichnen tonnen. Gruppen froblicher Luftwandler erfchienen und verfdwanden wechselnd in ben Durchfichten und auf ben Bruden. Gonbein, unter Blotenton und Gefang foregleitend, befeelten bas ftille Fluthengemablbe. Schwane ruderten ben gierlichen Sahrzeugen treu gur Geite, nicht, nach Beife ber Delphinen, burch bie Magic ber Confunft angejogen, fonbern burch bie Lodung ber Brofame, bie bas muntre Boltchen ber Geefahrer ihnen reichlich binftreute.

Gewiß, ber Schwan verbient nicht weniger, wie die Nachtigan, bag die Sprache ber Mufen fein Lob verfunde; denn ber tonigliche Bogel verbreitet über die todte Ginformigkeit weithin gedehnter Baffers parthien dichterijche Taufchung und idealisches leben.

Berfente in ahnungevolle Fantafien, burdfreugte .

ich Reumarts Garten. Bilber aus Alpenthalern und Sesperibenhainen wurden in meiner Seele lebenbig. Aber die Gegenwat lacelte mehr wie jemahis hold und beglückend, und konnte so ben Wettstreit mit jeder Vergangenheit, an der Liber und Seine, wie am Abein und an den Belten, wohlgemuth was gen. Nun betrat ich die liebliche, wie aus Feentraum in Wirklichkeit hinübergezauberte Rosenin sel, welche Bieland nach Jonien in die Garten der schonen Danae hatte versehen durfen, ohne der poetischen Wahrheit von ihren unveräußerlichen Gerechtsamen auch nur das Mindeste zu vergeben. Sier mußten Agarthon und Ploche sich begegnen, um niemahls wieder an die delphischen Lorberhaine mit heimweh zurück zu versen.

Der himmel bommerte tiefer. Die Opagierganger verloren fic. Des Gaftbofs bellbeleuchtete Ren: fter beuteten auf bie Bieberfebr ber fremten Bewohner. Did aber jog es unwiderfteblich nach bem gotbifden Saufe, um, aus tieffter Rulle bes Wemuths, bem Schopfer ber Unlagen, bie mir fo eben mabrhaft überirdiften Benuf gemabrten, eine gute Racht zu munichen. Der Rammertiener fagte, fein Berr fen noch fpar ausgeritten, und babe nicht binters laffen , mann er nach Saufe tommen werbe. Ich befolog aber, bes Rurften Untunft abzumarten, weil man um ibn Beforgniß ju begen anfing. Dab gebn Uhr endlich borten wir ben mobibetannten Galopp feines Roffes über Die Bolfsbrucke fprengen. Seiterer, als wir feit langer Beit ibn gefeben batten, trat er in das Zimmer und fagte : "Der fcone Abend rif mich fort und erhob meinen Sinn zu Gott. Mir war, als ginge mein Weg durch den himmel, und jede meiner Empfindungen wurde zum Gebeth. Eine ganz eigene Sehnsucht nach dem Grabe meiner Schwester Agnes trieb mich bis Ryffik. Ich ließ die Kirche aufschließen, und blieb ziemlich lange darin. Das hat mich so verspätet."

Die verewigte Pringeffinn Agnes ju Anhalt verbiente bes eblen Bruders Zartlichkeit, die fich über das Grab hinaus noch unentfraftet bewährt. In der neuen, im gothischen Styl geschmackvoll erbauten Kirche des Dorfes Ryssik, ungefahr eine halbe Stunde oberhalb Börlit an der Wittenberger Landstraße gelegen, umschließt ein einsach verzierter Sartophag, auf dem wir ihre lebensgroße Figur, in der frommen haltung des Mittelalters, erblicken, die irblichen Reste der Unbescholtenen und Gerechten.

7.

Die Freude, ben königlichen Gaften bas, mit Kraftverdoppelung nun vollendete Denkmahl selbst zu zeigen, konnte dem guten Fürsten, zu seinem bitteriten Unmuthe, nicht werden. Als ihm die Nachricht von der nächstevorstehenden Ankunft des Königs und der Königinn von Preußen zukam, hatte der Schmerzihn aufs neue niedergeworfen. Das immer noch krankhafte, nicht jederzeit schonend genug behandelte Bein war nach einigen allzu heißen Sommertagkritten wieder bedenklich schlimmer geworden. Er beauftragte deßbalb den Erbpringen, seinen Repräsentanten abzugesben, und die Ehren des Hauses zu machen.

Trog bem Regen, ber ichon am Abend, als bie boben Fremben ihren Einzug in ben Park hielten, ftromweise vom himmel fturzte, und folgenden Lages, kleine Zwiswenraume abgerechnet, unausgesett fortwahrte, war boch ber Zubrang von Menschen, aller Claffen und Stande, so lebhaft und frohlich, als galte es die ausgeworfenen Ducaten einer Bulsbigungsfeper.

Der gebeime Zauber, welcher, besonders für uns Morddeutsche, seit Friedrich, der Brennen Stolz, tie Lorberkrange von fieben wundervollen Kriegsjahren im Tempel des Friedens zum Dankopfer barbrachte, in tem bloßen Worte Preuße n liegt, verläugnete, auch ben diesem Anlasse, keinen Augenblick seine wohlbewahrte Kraft. Ungablige Zuschauer, hier in stadtischem Visitenpuge, dort in dörslicher Conntagskleibung, harrten, um das Königspaar wenigstens nur von fern zu erblicken, standhaft aus, und ließen sich, um diesen Preis, bis auf die Saut naß regnen.

Der Erbpring von Medlenburg - Strelit batte mir ichon in ber Schweiz von ber foniglichen Schwester ein Bilb entworfen, bas an hohes Ibeal granzte. Jest war die Stunde gekommen, wo ich burch eigenes Unschauen und Beobachten überzeugt werden sollte, baf er mit strenger Treue nach ber Natur, und wie aus bem Spiegel ber Babrbeit mabite.

Man versammelte fich jum Frühftud in einem Bimmer bes Schloffes, aus welchem bas Monument besonders vortheilhaft in die Augen fallt.

Die Gestalt, welche Pogmations bildenden Traum jur Wirklichkeit erhob, war mein erfter Gedante bemm

Eintritte ber Koniginn. Ihre gelungene Statue burfte man ben antiken Mufterwerken vom erften Range ohne Nachtheil zur Seite stellen. Alterthumskenner werden die Vollwichtigkeit einer solchen Bemerkung am bestimmtesten zu wurdigen wissen. Im Rreise ber Frauen erschien die Koniginn als unerreichtes Urbild von Domenich in o's Diana unter ben Jagdnymphen.

Dit ungefünftelter Theilnahme borte fie bie Bes fchichte meines erften Bufammentreffens mit bem geliebten Bruder in ber Baterfadt von Rouffeau's Julie. Wie wir zwen Stunden lang über Literatur und Runft Unterhaltung pflogen, obne bag es mir einfiel, nach Stand ober Dabmen ju forfchen; wie mir ber junge Reifende mit ber offenen und ebeln Befichtsbildung bennabe mit jeder Minute intereffanter, am Ochluffe von Bergen lieb murbe, und er endlich, nach getroffener Berabrebung eines balbigen Wiederfebens in Laufanne, bem Ubichied erfarte : "Mein Gefühl fagt mir, bag ich Ihnen Boblwollen abgewonnen babe. Ubrigens bin ich ber Erbpring pon Medlenburg : Strelig, und es macht mich febr gludlich, einen Menfchen ju finden, ber nicht meinem Range, fondern einzig und allein meiner Derfonlichfeit fo freundlich entgegen fam."

Nun verbreitete fich bas Gesprach weiter über bie Schweiz und ihre Merkwürdigkeiten. Mir ein hocht willkommener Gegenstand! Die Königinn hatte viel über bas romantische Land gelesen, nichts aber mit hoherem Genuß, als die geistreichen und gehaltvollen Lagebucher bes Bruders.

"Endlich," fogte fie mit Innigfeit und Barme,

"öffnet sich mir die schöne Aussicht, eine Reise durch die Schweiz zu machen, und so einen alten Lieblings, wunsch erfüllt zu seben! Aber erst in zwen Jahren, wie der König beschlossen hat, und gewiß wird Ge org sich dann die Freude nicht nehmen lassen, mein Führer und Begleiter zu senn." Sie näherte sich freudig dem Fenster, weil der trübe Regenhimmel sich etwas auszuklären ansing. Da traf ihr Blick auf das Mosnument. "Sagen Sie mir doch," fragte sie lebenten, mas hat jenes Gebäude denn für eine Bedeutung, worauf die Säule steht? Ich müßte mich sehren, oder es exissiste noch nicht, als ich das letzte Mabl bier war."

"Das Andenken feiner Vorfahren ben der Nachwelt ehrenvoll und rühmlich zu erneuern, führte der Fürst es auf," gab man ihr zur Antwort, "und er verdoppelte schon seit mehreren Wochen die Zahl der Arbeiter, damit Eure Majestat es vollendet finden und ihm die erste Weibe geben sollten."

"Da muffen wir bin," fagte die Koniginn, ber Regen hat nachgelaffen. Berlieren wir feine Minute!"

Der König war eben ber Meinung, und alles folgte nun bem, vielleicht nicht allgemein willsommenen Winke, weil ber Boben feucht und schlüpfrig war, und von Zeit zu Zeit immer noch verbächtige Tropfen vom himmel fielen. Indeß blieb bie Stunde, welche zu dieser kleinen Wallfahrt benutt wurde, boch die heiterste bes ganzen Tages. Man bestieg die Gonbeln. In zwey Barken vertheilt, folgte die mit Recht gepriesene Musik der berühmten Dessausschen Parforcejagd.

Die Koniginn bewunderte, mas von ihrem boche gebildeten Befcmade ju erwarten fant, Die zwede gemaß und finnvoll vergierte Innenfeite bes Donus mente, und vorzüglich bie gebrangte und bennoch ericopfend darafterifirende Rurge ber Muffdriften unter ben Marmorbilbern ber Unbalt : Deffauifden Regenten. Mit Wohlgefallen vernahm fie, baf Diemand anders der Urbeber davon fen, als ber jest regierende Surft, welcher überhaupt ein gang ausgezeichnetes Salent fur ben fo außerft fcwierigen Capis barftyl in allen Muffchriften an ben Sag gelegt bat, Die mit weifem Unordnungsgeift in feinen gablreichen Unlagen vertheilt find. Die Ehrenschrift auf Rouffeau, am Dentmable bes paradoren Genfers, meldes, unweit De umarts Garten, ein fleines, mit Pappeln bepflangtes Giland front, muß unbebingt als Meifterftud in biefer laconifden Dichtungeart anerfannt merben.

Der König, ungeduldig ben franken Fursten ju begrugen, mahnte jur Gile, und nun ging es, ohne weitere Unterbrechung, nach bem gothischen Sause. König und Königinn traten, wie Berkundiger bes naben Genesungsheils, vor bas Bett bes schwer Dulbenten. Da bie Thuren offen blieben, ging vom Gesprach fur bie Begleitung nicht eine Sylbe verloren.

Der Rönig rebete jum Kranten, wie ein guter, gefühlvoller Gobn, unter abnlichen Umftanden, jum Besten ber Boter murbe geredet haben. Die Königinn ließ ihrer schonen Empfindung fregen Lauf, und sprach Worte bes Friedens und ber Startung, Kummer und

Unmuth verscheuchend, wie ber ichmerzenstillende Fas beltrant Repenthe.

Man flieg wieder in die Condeln und fehrte nach bem Schloffe jurud. Da der König die Mittagetafet verbethen hatte, weil er feinen schnellen Reifelauf schon um ein Uhr Nachmittage weiter verfolgen wollte, so wurde nur ein Sabelfrühftud bereitet, welches aber mit allen hofgerechten Erforderlichkeiten eines ffirste lichen Mittagemahle reich und vollständig ausgestatetet war.

Der Ronig, wiewohl fur ben Hugenblick ernft in fich felbit gurudgewendet, legte bennoch bin und wieber lebhafte Theilnahme fur die in feiner Rabe geführ= ten Gesprache an den Sag. Berührte bie Unterhaltung einen Gegenstand, ber ibn ergriff ober anjog, fo fiel er ploBlich ein, und fprach einige bundige und gehaltfcwere Worte. 2115 bie Rebe von ber nachtheifigen Sitte mar, in ber Lebensweise die Ordnung ber Dinge umgutebren, und Dacht in Tag, ober Tag in Dacht ju vermandeln, erblickten wir einen leichten Bug von Unmuth auf feiner Stirn, inbem er fagte: "Immerfort habe ich meinen Berlinern bas gute Bep=. fpiel bes Rrubichlafengebens und Rrubaufitebens gegeben. Das bat indeß nichts gefruchtet. Mogen fie baber fortfabren, Die vertebrte Belt ju fpielen; auf einen grunen 3meig werden fie aber baben felten Eommen."

Mit meinem Tafelnachbarn, bem Rammerherrn von Bud, unterhielt ich mich, nach einem allges meinen Gesprach über die Lehr : und Erziehungeans .

falten in ben preußischen Staaten, insbesonbere von bem Pabagogium ju Salle, welches ich furglich befucht batte, und rubmte biefes mufterhaften Inftituts bennabe taglich machfenden Glor.

"Ja gewiß," erhob ber Ronig bier bie Stimme, "bas alles bat Diemener ju Ctante gebracht. Gole de Danner find mabre Bobltbater im Staate, benn fie ergieben ibm gute Burger."

Bieberer, menfchenfreundlicher Konig! Dit bem reinften Willen eines ebeln Gemuths trachteft bu bas Gute ju fordern, ju begrunden, ju fichern. O mogeft bu, wie Frankreichs unfterblicher Beinrich, beffen Berg in beiner Bruft wieder auflebte, einen Oully finden lagrage ...... entered at the transmission of the transmission of

Eine Reife nach Dresben gewährte mir vielfei= tigen und mannigfaltigen Benug. Mit gefcarfterem Blick und erhöhterem Intereffe fab ich, nach bem Runftleben in Italien, Die Bilberichate ber Gallerie wieder, bie, vor ber Ballfahrt in jenes Bunberland, fur mich noch feine Bergleichungepuncte zuließen.

Die vormable ju Rom, mar ich auch jest ju Dresben von meinem Rreunde, bem Buforiens mabler Sartmann, ber bier als ausgezeichneter Runftler und als bieberbergiger Menfc, ber allges meinften Uchtung genießt, faft immer ungertrennlich. Er arbeitete gerade an einer lebensgroßen Bebe, bie bem Ubler Jupitere bie Mectarichale vorhalt, bestimmt für die Sommerwohnung der Bürftinn von Un balt: Deffau, und klagte ben biefem Anlag über bie Schwierigfeit, in Dresben weiblichen Modellen auf die Spur zu kommen, bie es mit ben olympischen Ibealen ber Alten aufnehmen konnten, wie die Danaen, heben, Leden und Europen am Arno und an ber Tiber.

Ban; unerwartet traf ich bier mit Beren von Dedeln aus Bafel jufammen, ber feit Jahr und Sag, megen ber politifchen Erfchutterungen feines Baterlandes, feinen bestimmten Bobnfit gu baben fceint. 36m gebührt in der neueren Runftgefdichte fein gant unbedeutender Plas. Gelbit ein gefchichter Rupferftecher, ber in Paris unter Bille's Leitung fich bildete, marb er ber erfte Begrunder einer foliden Runftbandlung in ber Ochweiz, womit er ein Zeicheninftitut in Berbindung feste, welches Eleven aus allen Canbern Europa's berbengog. 3m Jahre 1777 gab ibm Raifer Sofenb ber 3mente ben ebrenvollen Auftrag, bie Ballerie bes Belvebere nach bem Goulenipfteme ju orbnen, mas er benn auch, mabrend feines vierjabrigen Mufenthaltes in Bien, in jeter Binfict aludlich ju Gtanbe brachte. Gein Stamm: buch ift eine beneidenswerthe Sommlung mertwurdi. ger Sanbidriften. Er felbit nennt es bald Rleinob, balb Duppe, und erflart in vollem Ernfte, bag es ibm, bem bas Altwerden fon ziemlich raub und unglimpflich gufete, bennoch eine Rleinigkeit fene murbe, um des Autographons einer boben ober berühmten Perfon willen, zwen bis bren Deilen ju guge gu machen. Die Roniginn von Preugen batte blog bas Wort Erinnerung eingeschrieben. Charafteriftifc

verewigte fich Doctor Gall, beffen Rahme von den Belten bis jum Genfersee hundertstimmig wieders ballt, in Geren von Mechelns Album durch fole gende Zeilen:

Ohne Thoren mare das leben eine Bafferfuppe, Ohne Beiber Gefang und Bein gar nichts.

9

Die Fürfinn begab sich, um ihren Geburtstag, wie sie feit Jahren pflegte, still und prunklos ju fenern, nach an ber ile ben, einem Desauischen Etatchen, am Bufe bes harzgebirges, in einer freundlichen Landschaft gelegen, welche bie Bipper in maandrischen Krummungen durchstießt. Der hiesige Erbstrich gilt für den fruchtbarsten des Fürstenthums. Der Amtmann zu Sandersleben halt brenzehn Gespanne Pferde, und beekt seinen Lisch täglich für fünfzig Personen.

Der Fürstinn wurden bie oberen Stockwerke bes alten und weitlaufigen Umthaufes eingeraumt, wels bes noch bie Gpuren eines ritterlichen Schloffes, wo weiland mannlich turnirt und weiblich banketirt wurde; unverkennbar an fich tragt.

Ein heiterer Gerbitmorgen lockte mich nach ber benachbarten Stadt Ufch er ileben. Bier war es, wo
ich als akademischer Jüngling Gleims Bekanntschaft
in Sangerhaufens Garten machte, und in ber
Folge ben Versammlungen ber Freymaurerloge, wels
che durch ben Reichthum bes Grafen Burghaus;
Standesberrn zu Sulau in Schlesten, von Magbeburg nach Uschereleben, wo er als preusis
scher Rittmeister damabis in Garnison stand, wat
Matth. Werte. 7. 26

perfett worden, mit meinem Jugendgefahrten Rofen: feld, punctlich und gemiffenhaft benwohnte. Birbetracteten folde pflichtmäßige Pilgergange von Salle nach bem Tempel ber gebeimnigvollen Brubergemeinde nicht anders, als religiofe Ballfahrten jum beiligen Grabe. Dantbar muß ich bier bemerten, baf Die Frenmaureren mich vor ben Studententhorheiten ber Winkelorden bewahrte, und mich mit vielen guten und weifen Mannern naber in Berbindung febte, beren Benfpiel und lebre auf meine moralifche und miffenschaftliche Bilbung nicht ohne bedeutenten Ein: fluß blieb. In Diefen Rudfichten wird es mich nie gereuen, bag ich, fury vor bem Abgange nach ber Unis perfitat, ju Dagbeburg in ber loge ju ben bren Rleeblattern, wie bie Gingeweibten fprechen, bas Licht erblidte. Bas aber bes weltberühmten Dr. benspereins porgebliche Mofterien betrifft, fo ift es mir nie gelungen, ibre Tiefen ju ergrunden, weil. baufige Ortsveranderungen und wechfelnde Berbaltniffe mir fur bie Bewerbung um die boberen Grabe forts mabrend ungunftig blieben.

Auch dieß Mahl murde die ftille Geburtstagsfener ber Fürstinn, nach gewohnter Sitte, burch Bohlthaten bezeichnet. Der Oberpfarrer bes Orts betam den Auftrag, von jeder, burch unverschuldete Dürftigkeit oder unabwendbares Mifgeschick bedrangten Familie ein Mitglied in seine Bohnung zu berufen, und mich ersah die großmutbige Landesmutter zu dem willtommenen Geschäfte, vierhundert Reichsthaler unter diese Kinder des Mangels zu vertheilen.

Der. beliebte Rangelredner Safeli, vormabls

Sofcaplan ju Borlis, gegenwartig Ouperinten. bent ju Bernburg, nachft dem ehrmurdigen, burch bie claffifden Betrachtungen über die Rriegs. Eunft auch in ber Gelehrtenrepublit ausgezeichneten Oberhofmeifter von Bebrenborit, unferer gur= ftinn altefter und bemabrtefter Freund, mar ber eingige fremde Baft an ber fleinen Mittagstafel. Mir murbe biefer madere Mann bauptfachlich baburch angiebend und fcabbar, bag er, mit mannlicher Beredfamfeit und unbeftechlicher Babrbeitereue, eble Rrau aus ben bammernben Bregangen religiofer Muftit und Ochwarmeren auf die bellbeleuch. tete Babn jener gottlich einfachen Glaubens . und lebenslehre jurudführte, melde Chriftus und feine Schuler ben Bolfern burch Erempel und Unterricht verfündigten und beilig machten.

Im heitersten herbitabendlichte führte mein einfamer Spaziergang mich auf den hügel, unweit
andersleben, welcher eine der mablerischsten
und angebautesten landschaften beherrscht, in deren
hintergrunde der Brocken die gefürchtete Zauberkuppe den Sternen entgegenhebt. Wäre der alte herenberg
vor zwen Jahren, als ich ihn erstieg, eben so wolkenfren und besonnt gewesen, wie heute, was hatte
mir dann auf seinem Belvedere, von dem Stockborn, dem Rigi und der Dole nicht alles Erfreuliches
und Schones träumen können! Aber ein Damon waltete damable tückisch im Luftreiche. Der Sturm
braufte, wie zum Walpurgistanze, und sinsterer Nebeldampf hielt jede Ferne verschlepert.

Im neuen Brodenhaufe, bas mit feinem runden 3 2

Thurme, in der tablen Ginobe, ben überrafdenbiten Unblid gemabrt, batten mir die Tage bes Barrens bodit langweilig und verbrieflich vorüberftreichen muffen, maren bie Rrembenbucher, als reiche Magagine jur Unterhaltung, mir nicht bulfreich aufgetban morben. Beisheit und Thorbeit, Bartgefühl und Ctumpfe finn , Reinheit und Dobelen , medfeln barin, wie auf der großen Bubne des Lebens. Die meiften Reifenben merben ba oben pom Beiffe bes Dufengottes ergriffen , und laffen ibre Wefühle , nach ftarferem ober fcmacherem Bermogen, in feiner Gprache laut merben. Gogar von Burftenbindern, Badergefellen, Geifenfiedern, Sopfern tommen Berfe por, fie baufig auf ladirten Burften und irbenem Gefdirt angetroffen werben. Dem entgegen fehlt es aber auch auf ber andern Geite nicht an Empfindungen und Bebanten in Berfen und in Profa von echtem Bollgebalt, und es laft fich in ber That taum begreifen , bag noch fein fveculirender Buchfabritant auf den Ginfall ge= rieth, einen Broden : 21 Imanach bamit auszuftafe fiven. Wegen Goethe's Sargreife im Binter tritt aber alles in tiefe Schatten gurud, mas jemabls in Beziehung auf Diefe fabelberufene Bergwelt gebiche tet murbe.

Erft am vierten Morgen, wo ber Rebelfchwall immer noch die Ebenen verhülte, burch welche ber Elbstrom, von diesem Standorte gesehen, gleich einem Silberbande, sich in mablerischen Bindungen fortschlängeln soll, stieg ich wieder hinunter nach Bernigero be, und flagte dem guten Bengler barüber meine Noch, daß mir gerade auf tem beis

mischen Bructerus verweigert wurde, mas mir ein wolkenloser Ather auf den fernen Alpen und Apennienen oft fo freundlich gewährte!

In ber Gegend von Sandersteben zog nach vor wenigen Jahren ein wunderliches Original bie Aufmerksamkeit des Menschenbeobachters an, welches aus Wohlfahrtsprincip die unbedingteste Geschäftlofigfeit sich zum Geset machte, um, vermöge der aus dem Nichtsthun entspringenden langen Beile, das Lesben so gewaltig auszuweiten und auszubehnen, daß ihm der Glaube zulest gleichsam im Schlafe gegeben werben muffe, wenigstens ein Paar Jahrhunderte auf dem Rücken zu haben. Dieses, nach der höchsten Wahrscheit, bisher völlig unerhörte Kunstmittel, das menschliche leben zu verlangern, dürfte sich übrigens materiellen und schwerfälligen Naturen, vom Schlage des Kohel ue's den herrn von Kufwackel, als eins der bequemsten und angenehmsten bewähren.

Rach einem achttägigen Aufenthalte fagten wir ber braven Familie bes Umtmanns Lebewohl, und kehrten über Bernburg, wo die Fürftinn ihres Freundes Safeli neu erbauete und schon gelegene Wohnung begrußen wollte, in die friedlichen Schatzen von Wörlith guruck.

#### 10.

Im frifchgrunenben Rrange vollendeter Genefung langte ber gurft von feiner Gefundheitsreife nach Baben wieder ju Borlit an. Gein Unsehen war so heiter und blubend, als batte er in vollen Bugen aus bem bichterifchen Jugendbrunnen getrunken.

Der gute Genius, welcher ichon feit einer langen Reibe von Jahren bas zwischen Carlerube und Deffau geknüpfte Freundschafteband immer enger zusammenzog, icheint nicht weniger wohlthatig zu feizner Wiederherstellung mitgewirkt zu haben, als die heilfame Nymphe von Baden.

Er war Zeuge vom Einruden ber Boulogner Armee in Deutschland, und begegnete bem Kaiser Napoleon in Durlach. Emport im Innersten fühlte fich ber Fürst über die Frechbeit, womit der französsische Gesandte am badischen Hofe, Massisab, gesgen ihn zu behaupten wagte, daß Napoleon an der hinrichtung des herzogs von Enghien volltommen unschuldig sen, und nur, um den großen Charafter eines treuen Bölferhirten auf keine Beise zu compromittiren, dem Staatsheile sein herzenszgefühl habe unterordnen muffen. D wie so ganz anz ders wird einst, wenn unsere Mitgenerationen schon lange Staub und Asche sind, Elio, die unbestechliche Todtenrichterinn, auch hierüber Urtheil und Recht sprechen!

Der geiftvolle Bergog von Braunschweige Dis, ber auch im Schriftellerfache nicht gang unrühmlich bekannt wurde, schied zu Beimar, wo er fich seit einiger Zeit als Gaft befand, gerade in bem Augenblicke vom Leben, wie er bem hereintretenben Fürsten von Deffau aus dem Krankenbette bie Urme zum Willsommen entgegenstreckte.

Der Raifer von Rugland ging burch Bitztenberg. Unfer Fürst speifte mit ihm zu Mittag. Rach allem, mas bieser echte Menfchenkenner, ber bas tiefe Genn vom oberflächlichen Scheinen flets mit eben so schnellem als unfehlbarem Scharfblide zu sondern versteht, über bie Humanität und Liebenswürdigkeit bes jungen Monarchen Schönes und los benswerthes außerte, gleicht er bem edlen Bilde vollstommen, welches Klinger mit Meisterhand von ihm zeichnete.

Beil dem Könige von Preußen des Kaifers hohe Berehrung für Friedrich den Großen kein Gesbeimniß geblieben war, so befahl er, das Tafelsers vice ihm nachzuführen, welches der Siger ben Roßbach einst für seine Beldzüge verfertigen ließ. Der Fürst von Deffau, auf der Stelle diese heiligen Reliquien wiedererkennend, begann mit Barme nun darüber zu commentiren, worauf der Kaifer, mit einem Ausdrucke von Ehrsurcht, welcher zurückwirstend Ehrsurcht geboth, ben vor ihm stehenden Teller an die Lippen drückte.

"Ich banke bem ichonen Genius," fo beichließt Kling er fein Gemählbe vom Raifer Alexander, der jett so menschlichgut über Rußland herrscht, oder besser und wahrer, ber es zu ebeln Zwecken leitet, ben reinsten Genuß meines Geistes im fillen Beschauen seines Wirkens; und Er ist der einzige Regent, bessen Geschichtschreiber ich senn will, wenn ich so lange lebe, bis das Werk, das er begonnen, etwas vollens beter dasteht. Mein Glaube an seinen Geist und sein

Berg ift fo feft, baf ich überzeugt bin, ich werde donn nur nothig haben, alles oben Gefagte burch eine Reibe fconer, weiser und zwedmafiger Thaten ju belegen."

### 12.

Mein Freund ift fin!
Sein Schatten ichwebt mir noch vor dem verwirrten Sinn, Mich duuft. ich feh' fein Bild und hore feine Borte; Ihn aber halt am ernften Orte, Der nichts zurud mehr läßt, Die Ewigkeit mit farken Armen fest.

Gett mein aufblubenber Rnabe mir ftarb, traf fein Stlag bes Gefdickes mid mit fo furchtbarer De. malt, als Wolfenfteins porfchneller Lob, ber ibn in ber friftheften Bluthe bes Bebens , und im berelichften Glange bes Rubmes unerbittlich wegraffte. Reiner von allen Sterblichen, bie mir jemabls burch Onmpathie verbrubert maren, liebte mich, er, und ich liebte noch feinen, wie ibn. Bolfen. ft ein 6 veredelntem Umgange verbant ich bie reinften Blucfeligfeiten meines Lebens, und weder Umffante noch Beiten werben mir bas Bedachtniß ber Abend: ftunden aus bem Innern weglofden, die uns in landlicher Ubendlaube, an ben Ufern bes reifenben Inna ftroms, unter traulichem Befprach, ober ben Df= fians, Rlouftods und Goetbe's Dichtungen, auf ben Rittigen ber Minute, bell und rofenfarbig porüberfloben!

Rur wenige Tage vor bem Betterftrahl aus beiter rer Luft fcweifte mein Blid noch wehmuthigfroh auf Unichs Karte von Eprol, und fant, wie durch sompathetischen Zauber munversam angezogen, ben erwünschten Rubepunctim Bergschloffe Petersberg, bem Stammube bes alten Grafengeschlechts Bole tenftein, wo bem verklarten Freunde, ben ich vor zwen Jahren, wie zu einem Wallfahrtstempel, babin begleitete, bie Kindheit in ihren lieblichsten Bilbern wieder vor bie Seele trat.

Dank dem weisen Bonn et noch über den Sternen, daß ich an Wiederfinden und Wiedererkennen im Lande der ewigen Befregung findlichvertrauend glaube, ohne philosophischzweifelnd über das große Jenseits zu grübeln! Ja, zwischen Genn und Nichtsepn ift eine Riefenkluft befestiget, die von der alle mablich wirkenden Natur, welche die Blüthe der Frucht und die Dammerung dem Tage freundlich voransendet, niemable übersprungen werden kann!

## XIX.

## Wörliter Blätter.

1806.

Quein vocet divûm populus ruentis Imperî rebus?

Hok.

Als Neujahrsangebinde von glücklicher Borbedeutung erhielt ich ein Schreiben aus bem Elifium ber hierischen Infeln von meinem Pylades Bonftetten, der eben so wenig, wie der ihm treuergebene Orestes, des Relselebens entrathen zu können scheint. Desto besser! benn auf diesem Bege nur geht allseitig in Erfülung, was Porik sagt: "Bie viel kann ber Mensch mit seiner kurzen Lebensspanne umfassen, der Kopf und Herz an allem Theil nehmen läst, und seine Hände an alles legt, woran er sie mit Ehren legen barf!"

Benius, burch meifterhafte Sitten = und Culturges mahlbe aus der Schweig, Danemark und Italien bie unverdachtigften und unangefochtenften Urkunden aufstellen, vermöge welcher wir ihn der Classe aller preisswerthen Reisenden berguordnen befugt find, welche sich vom trägen und untheilnehmenden Smelfungus, und vom unfaten und flüchtigen Wanderer des Moregenlant es immer in gleichweiter Entfernung halten.

"Bir maden Lag fur Lag," ergablt mir ber jugendlich Lebensfrobe, "Tromenaden ju Efel, an welchen, wie Du aus eigener Erfahrung weißt, bier ju Cande eben fo menig , wie ju Rom, fein Sterb. licher ein Argerniß nimmt, binfdwebend in Olivenichatten, über lieblichen Blumen und moblriechenben Rroutern. Das Rlima von Sieres ift milb, wie unter ionifchem Simmel. Gelbft bie Decemberabente find lauwarm. Mus unferem Renfter erblichen wir, über Orangengarten und Corbermaldern, bas pract voll berglangende Meer mit feinen Bauberinfeln. Muf meinen einsamen Rugwanderungen ift mir immer au Muthe, als mußten Gcipionen und Catone aus jedem Bebuich bervortreten. Go machtig wirft bas alte Mittelmeer noch fortwahrend auf die Kantafie Deines Freundes."

2.

Nuch im Februar, diesem rauben und froftigen Monath bes nordischen Gishimmets, stahl sich ein mile ber Sonnenftrahl bes Frühlings aus bem glückseligen. Guten burch die melancholischen Fichtenwipfel von Wörlig. Bonft etten verkundete mir die Bonne, womit er wieder in die geliebte Tiberstadt einzog, um die heitersten Scenen seines Jünglingslebens mit Jünglingswonne noch ein Mahl zu begrüßen.

"Ungeheure Gemablde, fo groß wie Ochweigers cantone," heißt es am Ochluffe der humoriftischen, von Frohfinn überfirbmenden Epiftel, "hangen zwie sichen den Pilaftern ber Peterstirche. Erog aller Bole taires, werden auf einem derfelben zwen Reger in

ber Dfanne gebraten. Rubiger und verfconter ale je, erfcbien mir bieg Dabl bas ehrwurdige Rom. Uberall wird gemauert, geputt, gefcheuert, gefegt und aufgegraben. Ponte molle, ben Ginfturg brobend, erbob fich neu. Das Colifeum bieg man von allem verungierenden und fugenfprengenden Weftrauch erloien. Die balbvericutteten Triumphbogen find frepgegraben, und fo ju bubichen Barenbehaltern geworben, mo nur bie Baren meiner guten Baterfabt feblen. Dad und nach merben auch bie Rirchen revarirt, und neue Monde frieden, wie junge Maufe, wieder aus allen beiligen Schlupfwinkeln bervor. 36 babe geftern die Muslegung einer Boragifden Stelle gefuncen. Abende um neun Uhr fab ich auf ber Diagga Mavona ben Mondidein bas Gemufe ausframen, und fiebe ba! es marb ein ordentlicher Bemufemartt gehalten, ju fo ungewöhnlicher Stunde für den Rordlander, wegen ber Barme bes Tages, fogar icon manchmabl um diefe Jahreszeit. Erinnerft Du Dich, wenn Borag am Ubend berummanbelt, und nach bem Preife bes Galats' fragt ? Das war fo ein Dachtmartt! Geftern war es gang bas Dabmliche; nur erichten fein Borag."

3.

Um fein ichones, bis jest einzig burch eigenes Unordnen und Betreiben geleitetes Bauwefen murbig zu fronen, beschloß ber Fürit, ben alten baglichen Arrchtburm von Worlig, welcher eine der anmuthigeften Landichaften Deutschlands bisher fast-aus jedem Puncte verunstaltete, sammt seiner Kirche, woran

fcon feit mehr als einem Jahrhunderte Dad und Bad baufallig, vermorscht und gebrechlich maren, auf eine Beise zu restauriren, bag bas wiedergeborne Gesbaude, wie sich nach ben Ruffen mit Sicherheit vorausbestimmen läßt, für eine gang neue Schöpfung, im zierlichsten Style, aus ber maurisch gothischen Kunstepoche wird gelten konnen.

Schwerlich haben jemahls große Dichter mit bosberem Intereffe an Epopeen ober Tragobien gearbeis tet, als ber geschmackvolle gurft von Unhalt, Deffau burch Borwalten und Mitwirken jedes Mahl an ben Tag legt, wenn er als Baumeister aufteitt.

Stunden lang , in Connengluth und Ochlader= wetter, feben wir ibn unter feinen Berfleuten, nicht nur bas Commando fubren, fondern auch felbft fraftig mit angreifen, wo es gilt. Da barf man benn immer suverlaffig behaupten, daß er bennahe jeden Stein les gen bilft, und alles, mas auf bie Baltbarfeit und Colibitat einer jeden Parthie des Gebaudes nur ben entfernteften Bezug bat, mit nie ermangelnber Uns feblbarfeit berechnet. Durch bergleichen oft mietere bobite Befuche ben feinen Arbeitern, die jur nature liditen Folge baben muffen, baf es vielen tragen und fabrlaffigen Gefellen boppelt und brenfach flink von ber Sand gebt, bat fich benn ber gute Furft auch die bofe Machrebe jugezogen, daß im Rleinobienschaße bes Baufes von Unhalt. Deffau eine magifche Ruthe vorhanden fen, fraft welcher feine Baumerte fich nicht gemadlich über ben Erbboden erbeben, fondern urplöglich aus bemfelben bervorfchießen follen.

Ich wiederhohlte die zwen unvergestichen Reifen, welche mich durch Tyrol führten, an einem Regentage, auf der Gallerie der Fürstinn, vor Unichs dort aufgestellter topographischen Karte, dieser, in statistischer, naturgeschichtlicher und mablerischer Sinssicht gleich intereffanten Gebirgswelt. Mehrere Jahre bereits vor der Erfüllung des alten Wunsches, sie selbst zu durchstreichen, war ich, durch Unich treffsliches Kunstwerk im Geifte schon wie einheimisch darift geworden.

Der Candmann Peter Unich, biefer wunderbare Bogling ber Natur, batte, gleich ben Gelden ber Gelbitbildung, Columbus, Shake fpeare und Cook, frembem Unterrichte nur wenig, bem Genius und einfamer Unftrengung aber bas Meifte zu banken.

Seine Karte von Tyrol, beren Erfdeinung in bas Jahr 1774 fallt, wird, felbit in unferen Tagen, trog der vielfachen Concurren; mit abnlichen, eben so gut gelungenen Canberplanen, immer noch als ein vollendetes Meisterproduct anerkannt.

Beiler, Baldcapellen, Bade, Breterstege und Alpenpface find eben so gewissenhaft auf dieser muster= haften Miniaturzeichnung angedeutet, wie Etabte, Rloster, Fluffe, Bruden und heerstrafen. Daber burtte ber Feldberr, welcher die schwere Aufgabe der Eroberung von Eprol zu lösen hatte, sich tieses Bege weisers nicht weniger freuen, als einer gewonnenen Schlacht.

Soldes blieb von ber weisen Maria Therefia Ranth. Werte. 7. 2.

nicht unbeachtet, und mithin wurden die Rupferplatten, nachdem die von ihr felbit bestimmte Ungahl der Abdrude bewerkftelligt war, zerbrochen. Defihalb gebort Unichs Karte nun unter die chalfographischen Geltenheiten, und hat, wie hogarths Originalblatter, gar keinen Preis mehr.

Als mein Auge die Bergfette burchlief, welche die Natur am Ufer bes Inn, der hauptstadt nordwarts, aufthurmte, ward es durch ein gefrummtes Felsenhorn, bezeichnet mit der seltsamen Benennung Frau hütt, ploglich aufgehalten. Dem Ursprunge des wunderlichen Nahmens auf die richtige Gpur zu kommen, war fur den Angenblick unmöglich.

Alls es mir burch erwünschte Schickfalsfügung endlich fo gut wurde, des wadern Un ich & Naterland ju
betreten, erhielt ich sogleich aufklarenden Bescheid
über jenen rathselhaften Bergnahmen, durch meinen
verewigten Freund Bolken ftein, deffen patriotischer Forschungseifer alles umfaßte, was mit seiner
Vaterlandsgeschichte nur irgend in einer naberen oder
entfernteren Beziehung gedacht werden kann, von
der hellsten Chatsache bis zur dunkelsten Gage.

Das der fabelreichen Urwelt angehörende Mahre den von der tragischen Metamorphose der Frau hut t haben alle Generationen Tyrols, bis auf den heutigen Tag, einander wie mit stehenden Lettern übersliefert; und sogar nach der Jagblegende von der Lesbensrettung Marimilians des Ersten durch einen hülfreichen Engel wird basselbe noch immer mit dem lebhaftesten Interesse vorgetragen und ansgehört.

Dicht lange nach ber Gunbflath batte bie machtige und weiterobernde Riefenkoniginn ihrem Bepter aud bas Eprolerland unterworfen, worin fie, jum große ten Berdruß ibrer übrigen Provingen, fur aut fant, ibr festbeitebendes Boflager aufzuschlagen. Der beilfameren Luft wegen verlegte fie jedoch bald aus ben Ebenen bie Renteng auf die Bebirge, welche nun, abgefchalt und fabl, bem freundlichen Inn thruck und bem grunlichen Innftrom ju Odusmauern und Bollwerken bienen. Damable rubte ber Rluch ber Berodung und Unfruchtbarteit aber noch nicht auf Diefen luftigen Regionen. Reiche Obftmalber, üppige Diebtriften, ergiebige Rornader und Maturiconbeiten, murdig ter Daritellung eines Claube oter Reinbart, rechtfertigten por aller Belt ben Einfall ber Koniginn, ein foldes Eden jum Commeraufente balte ju erfiefen.

Eines Lages fturgte ber fleine Erbpring, vom gez gewohnten Morgenspagiergange heimkehrend, mit Schluchzen und Wehklagen in die mutterlichen Urme ber vor Entsehen bebenden Koniginn. Schwarzer Schlamm überzog bes Knaben Gesicht und Sanbe, und fein Leibrock glich an Farbe dem ruffigen Kittel eines Roblenbrenners.

Der junge Enatsenfel hatte fich nahmlich anges schickt, eine Canne jum Stedenpferd abzuknicken. Der Baum ftand an eines Moraftes jahem Rande. Das Erdreich wich unter ben Fufen bes achtlofen Bilbfangs, und im Ru schlug ber Mober über feisnem Saupte zusammen. Indeß rettete glicklich ein gunftiger Stern ihn wieder auf den feiten Boden.

Nachbem bie Röniginn feinen Thranen, burch bie Artlichsten Eroft- und Schmeichelworte, Ginhalt gesthan, und ihm, an ber Stelle bes verschlammten Leibrocks, einen koffbaren Purpurmantel versprochent batte, geboth sie bem Obersten der Rammerlinge, mit ber weichen Krume eines frischgebackenen Brotes bem bis jum Abschen entstellten Lieblinge Gesicht und Hande ju faubern.

Raum batte tiefer bas vorgeschriebene Bert bes gonnen, als ploglich ber himmel fich schwarzte, und grauenvolles Dunkel bie freundliche Tageshelle vers schlang. Es that einen Donnerschlag, daß bie Berge

mantten, wie Lichtflammen im Bugwinde.

Als bie Seitre nun wiederkehrte, waren bie reischen Fruchtwalber, die üppigen Biehtriften, die ergiebigen Kornacker, die marmornen Pallafte der Rösniginn und ihres Hofgesindes, sammt allen Zaubergarten, mit jeder Spur, aus dem Reiche der Birkslickeit verschwunden. Das herrlich blühende Paradies war zur unwirthbaren Steinwuste geworden, die selbst dem genügsamen Grashalme Wachsthum verweigerte, und in deren Mitte die Riesenköniginn schauderhaft majestätisch aufragte, durch des himmels Zorngericht versteinert bis zum jungsten Tage.

In vielen Gegenden Tyrols, besonders in ber Dabe von Innefprud, muß die Bundergeschichte der Frau Gutt zuchtlosen und übersatten Kindern, die fich Brotfugeln an die Ropfe werfen, oder auf andere Beise muthwilligen Unfug mit dem edeln Gute treiben, baufig zum warnenden Straferempel bienen. Spart nur Brofamen fur die Urmen," pflegen bann

Altern und Schulmeifter den fleinen Buronen wohl jugurufen, damit es euch nicht ergebe, wie der Frau Butt!"

. 5.

Familienangelegenheiten riefen mich auf mehrere Sage nach Berlin. Dein Freund und Candsmann Delbrück, bes Rronpringen würdiger Ergicher, lub mich ein, mabrent meines Aufenthalts in ber Ronigse ftadt, mit feinem boffnungevollen Boglinge und ihm toglich zu fpeifen. 3ch machte von biefem freundlichen Unerbiethen einige Dabl Gebrauch, und batte nun Ges · legenbeit, ben vorbestimmten Ebronfolger vielfeitig. nicht ohne bie vollkommenfte Benugthuung fennen ju Iernen. Dem Rorper nach ericeint er ein Rnabe, bem Beifte nach ein Jungling. Aber er wird fur ichwere Beiten erzogen. Moge bie Befdichte von ibm bereinft melben tonnen, bag er geftablt marb in ber rauben Soule ber nothwendigfeit, und mit Belbenfraft jeben Dachtverein gerfprengen balf, ber ben feftbegrundeten Konigsthron von Preußen zu erfcuttern ober umgufturgen brobte.

Der Kronpring hangt mit wahrhaft findlicher Barte lichkeit an feinem Lehrer, und wird von biesem vaterslich wieder geliebt. Der ehrenvollste Lobspruch für Beyde! Es ift ein Freundschaftsbund, und überhaupt eines ber schönften Berhaltniffe, die man in solcher Beziehung sich benten mag. Rur zu warnen und zu ermahnen brauchte Delbrück bisher, noch niemabls eigentlich zu strafen. Gollte der Fall aber gegen alles Erwarten einmahl eintreten, daß der Bögling sich

Wiberfpanstigkeit oder sonft etwas gegen Regel und Gefet zu Schulcen tommen ließe, so wurde darauf die Etrafe unausbleiblich erfolgen, Berzicht auf den Besuch ben ber Mutter zu leiften, welcher täglich um bie Mittagezeit Statt findet.

Coon oft wurde Delbrud vom Kronpringen bringend aufgefordert, jedes Dabl, wenn er ibn in ber Befahr ichweben febe, einer bofen, oder auch nur unartigen Gewohnbeit nachzugeben, mit Rachbrud und Strenge fein bulfreicher und rettender Genius ju werden. Richt unausgefest Bert feiner lebhaften und beweglichen Ginbildungstraft, tam er noch vor einigen Bochen bisweilen in ben Rall, benm Ergablen von Beitgeschichten ober Tagesneuigkeiten, Die fein Intereffe vorzüglich angezogen batten, ein wenig in bas Webieth der Doefie binuber ju fcmeifen , und von der Linie ber Wahrheit entweder allzuweit rechts oder alljumeit links abzumeichen. Da fagte Delbrud mit liebreichem Ernite: "Pring Friedrich, es be: trubt mich febr , Gie auf bem Bege ju erblicken, eines der baffenemertheften lafter angunehmen." Soche errothend entgegnete ber Kronpring : "3ch, ein Lafter annehmen ? Mun und nimmermebr! Aber ich bitte Cie, um alles in ber Belt willen, mir gleich ju fagen, welches Lafter Gie meinen!" "Bintanfetung ber Babrbeit!" mar bes Lebrers Befcheib. Dun gerieth fein überrafcter Bogling in die auffallendfte Bemuthebewegung, ging einige Dabl mit baftigen Schritten im Zimmer auf und nieber, und brach bann in die Worte aus: "Abicheulich! gan; abicheulich! D. wenn Gie mein Freund find, fo geben Gie mit

auf ber Ctelle bas beite Mittel an, ber Babrbeit niemabls untreu gu werden." Delbrud that, was Renelon ben gleichem Unlaffe mabriceinlich auch gethan batte. Er bobite die Bibel, folug tie Gprude Galomo's auf, und bieg ben eifrigen Bogling bren Stellen barin auffuchen, wovon er vorberfagte, baß ibre birecte Begiebung auf bas eben geführte Befprach ibn gewiß treffend und lebendig anfprechen werbe. Bald war bas Bert vollbracht. Der Pring nabm einen Bogen Davier, verzeichnete barauf, mit Dabmensunterforift und Datum, Die bren gludlich berausgefundenen Gentengen (Gpruche Salomo's XII, 17, 19, und XX, 28.) und übergab bem lebrer bas Document mit den Borten : "Bemahren Gie bas Pavier auf, und fo bald Gie mich wieber ertappen, haben Die mir es nur ju geigen. Das ift fcon genug!"

Viele Tage verstoffen, ohne baß bes mahnenben Blattes gedacht werden durfte. Als aber die Nachricht von einem glanzenden Sieges der Flotte Britanniens über die Blotte Frankreichs eintraf, hatte der junge Abler auf einmahl den poetischen Flug wieder so boch genommen, daß Delbrück nicht umbin konnte, der getroffenen Abrede gemäß zu verfahren. Mit lebhaftem Unwillen gegen sich selbst, sagte der Kronprinz ben Wiedererblickung des wohlbekannten Papiers; "Zum ersten und setzen Mahle sollen Sie mir das gezeigt haben! daran bitte ich Sie zu glauben." Und Wort hat er gehalten, wie ein Knabe nicht, sondern wie ein Mann.

Mur einige Buge gur Charatteriftit bes hoffnungs-

flüchtig eingeschaltet werden. Bas die Bahrheit selbft bictirte, barf ihr unbestochener Freund, ju Racheisferung und Lehre, ohne alle weitere Berücksichtigung öffentlich aufftellen.

Der Kronpring von Preußen, ber gegenwartig eilf Jahre jahlt, schritt, wie schon oben bemerkt wurde, seinem Alter in ber Geiftesentwickelung bedeutend voraus. Berfindig in Fragen, reif im Urtheilen und nicht selten bis jur Unbefriedigung wisbegierig, wird er durch intereffante Gespräche ernfter Erwachsenen starter angezogen, als burch leere Plauderepen muthrwilliger Anaben.

Recht und Unrecht unterscheibet er, wie Licht und Finiternis. Als ein Officier von geachtetem Rufe gegen ihn behauptete, napoleon bleibe boch auf jede Beise immer ein großer General, man möge nun übrigens auch einzuwenden haben, was man wolle, ließ er sich also mit eblem Unwillen heraus: "Mag er auch ein großer Feldherr senn, ein großer Mensch ift er beswegen doch nicht. Er marschirte durch's Unspachische, und bas war schändlich!"

Im Laufe eines Gespraches über Cooks Entebedungsreise rief er, nach einigem Sinnen, mit seinem gewohnten Feuer ploglich aus: "Ich will eine neue Sprache erfinden, und alsdann humboldt bitten, mir eine Insel zu entbeden. Muf dieser Insel wimmelt es von Wilden, die noch keine ordentliche Oprache haben, und die sollen die meinige lernen." Alls Delbruck ihm den Einwurf machte, daß humboldt schwerlich wieder zur Gee geben, sondern sehr wahrscheinlich nur noch Landreisen durch Usten unter,

nehmen werbe, horten wir ihn im Sone ber Begeie fterung aufjubeln: "D dann werbe ich Cooks Geift beschwören, ber soll schon Rath schaffen und mir eine Insel entbeden."

In der Stralauer Strafe ftand ein Saus in Blammen. Auf bie erfte nachricht von dem traurigen Ereigniß, umfaste der Kronprinz den Lehrer mit dem schönen Ungestüm des zur That strebenden Mitleids. "Auf der Stelle laffen Sie uns hineilen!" waren seine flebenden Worte, "da muffen wir helfen und retten, was wir konnen. Bey solchen Gelegenheiten thut ein gutes Erempel das Meiste. Wielleicht sind schon Leute verunglückt." Der Gang nach ber Brandsstätte ward indeffen nicht angetreten, weil die musters haften Feueranstalten glücklicher Beise dem furchtbarren Elemente mit gewohnter Schnelle bereits Ziel und Gränze geseth hatten.

In Betrachtung feines noch so jugendlichen Allters muffen bes Kronprinzen Salente jum Zeichnen in der That vielversprechend und merkwürdig genannt werden. Bas in Büchern oder Erzählungen ihn besonders anspricht oder ergreift, davon pflegt er im Augensblicke flüchtige Stizzen auf das Papier zu werfen, die er dann zum Theil in der Folge mit Fleiß und Besharrlichkeit aussehhrt. Auf die verlangte Erzählung eisnes Mährchens wurde das erste das beste aus dem reischen Schafe der deutschen Boltsmährchen vom geifts vollen Musaus in Unspruch genommen. Kaumwar der Vortrag beendigt, als mein aufmerksamer Zuhöster sogleich Blenstift und Lineal zur Sand nahm, und einen Großsolios-Bogen, nach der Weise des Damens

Bretes, in Quabrate theilte. Jebes berfelben ftellt uns bie Ocenen und Situationen ber Bunbergefdichte bar, die feiner Rantaffe fich am tiefften eingebrudt batten, gegen brepfig an ber Babl. Reiner bavon mar, bes außerft verjungten Dafftabes ungeachtet, richtige Unordnung und belle Deutlichfeit abzusprechen. Er beschenkte mich mit einigen feiner fantafiercichen Glige gen jum Undenten. 216 Belege meiner gerechten Betobung bemabre ich fie forgfaltig auf. Gine barunter fcilbert Berenfcenen aus ber Balpurgisnacht, eine andere ben Doctor Rauft, im Bauberfreise feine Beiffer beichworend, die über ibm in ben feltfamften und abenteuerlichften Bestalten auf Rebelftreifen berbenichmeben. Dit ber meiften Liebe, und auch mit bem entschiedenften Erfolge ubt fein emporftrebenbes Salent fic an Cand : und Geefclachten.

Hier wird vielleicht am ichieklichften bie Bere ficherung ihren Plat finden, bag man allen, in diesen Borliger Blattern rebend eingeführten Personen fein angedichtetes Bort in ben Mund legte. Sogar Sprachfehler hatten, im vorgekommernen Falle, barin Gnade finden muffen; benn ouch biese gehören jum Gangen einer treuen Charakteristik.

Die Königinn, welche noch vor einem Jahr in Borlit ber frohlichen Jugendgöttinn glich, erschien mir jest in Berlin, wie eine trauernde Jedigenia auf Zauris. Der Tod eines Kindes hatte bem eteln Mutterherzen tiefe Bunden geschlagen. hierzu kam die dufter am horizont heraufziehende Gewitterwolke, welche das Fortblüben bes preußischen Bolkerglucks mit furchtbarem Jagelschagel bedroht, und auch die

beitre Aussicht auf eine Reise burch die Schweig in mitternächtliches Duntel bult. Schreckliche Zukunfts- ahnungen ichienen ihr Inneres zu bewegen. Merkamurdig und inhaltsschwer war über die neuesten Weltzgeschiefe manches ihrer Worte. Warum barf ich, jum uniterblichen Ruhme ber erhabenen Frau, nicht jedes bavon bier aufbewahren!

Ein Lied, überschrieben die Bethende, das ich als sechsehnjähriger Jungling auf ber Schule dichtete, und worin ich niemable eine Splbe anherte, wird von der Königinn allen meinen spateren poetischen Vergluchen vorgejogen. Mehrere Lontunftler seuten es auf ihr Berlangen in Musik. Dieß gewährte mir große Genugthuung, weil der Gegenstand, welcher das kleine Jugendgedicht veranlaßte, wenn auch schon langst in die Stille der Genferwelt übergegangen, dennoch meinem Bergen lieb und wichtig bleiben wird, bis es zu schlagen aufhört.

Johann von Müller, ben ich hier, nach einem vieljährigen Zwischenraum, wieder antraf, war burch Schieffel und Berhaltniffe ber trauernde Bater jenes fröhlichen Junglings geworden, mit welchem ich ju Main zeinige Lage verlebte, die mir, burch sein damable fühnes und urkräftiges Ublerwesen, auf immer unvergestich bleiben muffen. Er scheint nun mit fich selbst überworfen, und, verzweifelnd am Gelingen weitumgreifender Zukunftsplane, sich in dumpfem Lebensüberdruß aufzureiben. Unsere alten Berührungspuncte waren entweter verschoben, oder von der Zeit weggeschliffen. Finsterer Unmuth über das gefähredete Gleichgewicht so vieler jum allgemeinen Boltse

beil burch Friedens : und Befetebeifer eintrachtig zu: fammenwirkenden Staaten von Europa lag auf feiener Geele, gleich einem ichweren und ichwülen Betztergewölk.

Die verfonliche Befanntichaft Mlexanders von Bumboldt nenne ich einen ber bochften moralifden Beminne meines Lebens. Er icheint taum eine leife Uhnung von ber Große ju baben, welche bie gange gebilbete Belt in ibm anerkennt. Dan fann unmoge lich anfpruchlofer und bescheibener fenn, als biefer wunderbare miffenschaftliche Proteus, als diefer Illumfaffer und Allergrunder, ber aber, um gang nach Berdienite gewürdiget ju werben, einen Cobredner finden mußte, ber mit ibm, in Ubficht auf Genie und Biffenicaftscultur, auch ben Chimboraffo erfliegen batte. Go erflimmen Reifende, um fich von ber ungebeuern Jobe bee Montblanc ben anicauliditen Begriff zu machen, eine bemfelben gegenüber aufragende Bergtuppe. Der Stempel bes echten Genies , ift und bleibt ewig Befdeibenbeit. Un feinem großen Beifte ber alteren und neueren Beit bat, feit Go: Erates und Dewten, fich biefe Genteng reiner und lautrer bemabrt, als an bumbolbt, bernicht nur nach der Babl ber jurudgelegten Deilen, fon: bern auch nach ber Babl ber eroberten Entdedungen, Berichtigungen und Mufflarungen aller Urt, Die größte und resultatreidite Gee : und Landreife vollbrachte, welche jemabls ein Privatmann aus eigenen Mitteln unternahm. Gemeinnütigfeit murbe fein Opm: bol ben bem unermeffichen Ochage ber meiften, mit Moth und Dibe, nicht felten mit Leben sgefahr gufammengebrachten Sammlungen, die er, ohne jede Rucksicht auf Erwerbungs und Bestyungerecht, nur als ein unveräußerliches Eigenthum der gesammten cultivirten Menscheit betrachtet wissen wollte. Zwedzgemäß deponirte Hum boldt diese, nie genug zu schäbenden Reisefrüchte daher stets auf einen Grund und Boden, von welchen er, nach unfehlbarer Borausberechnung, vollfommen gewiß war, daß ihnen da die ebel beabsichtigte Vervielfältigung oder Veredlung nicht fehlschlagen könne. Der Untergang einiger ber interessantesten Kisten mit Fossilien und Herbarien durch Sturm und Schiffbruch, ist ein eben so bes dauernswerthes Ereigniß, als das Verunglücken der altgriechichen Vasen aus Hamiltons Museum auf der Seefahrt von Reapel nach London.

Sumboldt wuste die Ausbewahrer feiner nasturbistorischen Reichthumer vortrefflich zu mablen. Nur einige Bensviele statt mehrerer. Die zahlreiche Coasdelsammlung erhielt Blumenbach, die foffilen Knochen Cuvier, und den beträchtlichsten Ehril ber Pflanzensammlung Billbenow.

Als humbolbt bem Raifer napoleon vorgestellt wurde, sprach dieser, ber mit Robebue fich
über beffen Lebensjahr in Sibirien fast eine Stunde
lang unterhielt, ju ihm bloß bie rafch bervorgestoßes
nen Worte: "Sie sind ber berühmte Reisende, und
hatten die Gute, meiner Frau seltene Camerenen
mitzubringen." Raum gesagt, so schoß ber Monarch
auch schon, gleich einem Krotobill, wieder duvon, um
den übrigen Vorgestellten ahnliche Lakonismen zugus
werfen.

Der Bicekonig von Merico, um feines Hofes Ehre glangen ju laffen, gab bem preufischen Fremblinge, ber die schmeichelhaftesten Empfehlungen aus bem Cabinete ju Mabrid mitbrachte, ein reiches Mittagsmahl. Bas in Europa, ben ahnlichen Untaffen, die Beine von Tokan oder vom Cap sind, bas ist auf jener Hemisphäre das Bier, als eins ber selt tensten und unbekanntesten Getranke. Dem Könige bes Festes ward ausschließend eine kleine Flasche dav von bingestellt. Dieser fand aber ben vaterlandischen Gerstenfaft schal und abgestanden, und hatte Mühe, bes einzigen Glases Meister zu werden, das er auf die Gesundheit des gaftfreundlichen Wirthes Ehren hals ber benn boch ausleeren muste.

Über die Fürstinn von Deffau that Bumboldt einen eben fo treffenden als rühmlichen Musfpruch. "Ich ehre biefe Frau befonders barin," fagte er, "daß fie, trot des Fürstenranges, fich doch immer eine genialische, ihres hohen Geiftes würdige Erifteng zu verschaffen wußte."

Den Rudweg nach Borlig nahm ich über Magbeburg. Im Dorfe Körbelit, dem Nachte quartier, fand ich in der Stube mein Obdat, welche Friedrich der Große bewohnte, wenn er auf diesen Stenen über die Regimenter der Provinzen Mag deburg und halber ft abt Musterung hielt. Der alte Königswirth war noch am Leben Sein jes desmahliger Miethzins belief sich auf hundert Thaler, wofür man ihm aber die Berbindlichfeit auflastete. wo möglich bis auf Maus und Natte, die ganze Behrnung zu räumen.

Um achtzehnten October um die Mittagszeit hörten wir gegen Salle zu Kanonendonner. Morgens barauf fturmte ber preußische Ruckzug durch Deffau. Babrend ber Abenblecture trat ber Fürst in seiner Gemablinn Zimmer mit der Nachricht, daß die Elbbrücke nicht mehr sey. Die Preußen brannten sie ab, mit bitterm Unmuthe ber für ben Moment unerbittlichen Strenge bes Geschiefes nachgebend. Ich sabe bas Feuer von der Plateform bes Schlosses, wie einen schmalen, weithin gedehnten Lichtgürtel über dem Balbe schweben, ohne noch zu ahnen, daß badurch bie schofte und dauerbarste Solzbrücke bes Elbstroms zu Grunde gebe.

Die Fürstinn begab fich auf unbestimmte Zeit nach Deffau, und überließ mit gewohnter Milbe mir bie Baht, fie babin zu begleiten ober in Borlig zu bleiben. Ich entschied mich fur bas Lettere.

Die ersten Franzosen, welche wir in unser Stattden einrücken saben, bezeichneten ihre Unwesenheit
burch Plünberungen aller Urt, weil sie, wie sich bald
bffenbarte, mit bem geographischen Irrthum befangen
waren, schon auf preußischem Grund und Boden ihr
Besen zu treiben. Der Umtmann wurde burch Kolbenstöge bennahe tödtlich geradbrecht, weil er die berreschaftliche Casse nicht gutwillig hatte Preis geben
wollen. Acchtliche Bürger entriffen ihn, mit eigener
Lebensgefahr, den Sanden der wüthenden Rotte.
Alles offenbarte Misverbaltniß, Aufruhr, Angst
und Berwirrung. Von Deffau waren wir, wie
durch unübersteigbare Gebirgsrücken, abgeschitten.

Unfere Bothen mußten, kaum einige hundert Schritte von Borlig ab, icon wieder umkehren, bis auf bie Saut ausgezogen, und überdieß noch mit Schlagen zugebedt, wenn ihre Lafchen ber klingenden Barsichaft ermangelten.

Einigen Chaffeurs, die auf dem Markte Thuren auffprengten, Fenster einschlugen und mitunter auch in die Hauser schossen, that man die Frage: "Send ihr Franzosen?" "Ja, mein herr, das sind wir," gaben sie, nicht ganz in dem rauben Tone, den der Augenblick erwarten ließ, zur Antwort. "Ich kann es nicht glauben," fubr man fort, "denn kein Franzose plundect in einem neutralen Lande. Ihr sollt wiffen, daß mein Souvergin der Allierte eures Raisfers ist."

Diefer Unwahrheit im Unbrange ber Gefahr wird felbit die eigenfinnigfte Moral tein Berbammungsurtheil fprechen tonnen. "Babrhaftig, wir glaubten fcon in Preufen ju fenn," entgegnete ber Unfebnlichite von ihnen, und verhielt fich, fammt feinen übrigen Raubcameraben, fogleich rubig. Run murben jedem diefer ftreitbaren Manner, feche an ber Babl, unter ber Bedingung zwen Friedrichsd'or als Gaftgefcent in bie Sand gelegt, von Stund an unfere Schutmachen abzugeben, und bas andere Gefindel im Baume ju balten, ober von bannen ju treiben. Durch foldes beroifde Mittel aus bem Stegreife verfcaffren wir uns ploBlic Luft; benn biefe Buriche warteten bes neuen Umtes mit fo ftrenger Pflichtge= rechtigfeit, daß von feiner bedeutenden Ungebubr mei= ter etwas laut murbe. Das bieg gang eigentlich, Reinede dem Fuchs, einen Augenblick von weicher Gemuthlichfeit ablauern, und ihn fo jum Schuspatrone ber Suhner bestellen.

Bier Tage mahrte ber Sauptsturm. In diefer Unheilsperiode mar ber Schirmbestand aller herrschaftlie den Gebaude nur aus brey Sagern jusammengefest.

Meine genauere, burch freundliche Schickfalsfügung erlangte Kenntniß bes Charakters einer Nation, unter welcher ich mehrere Jahre lebte, und vorzüglich die Gewohnheit, ihre Oprache zu reden, lies hen mich manches glücklich vollbringen, was ich auf den ersten Blick als unausführbar betrachten mußte. In der That begünstigte mich ein gewogener Stern bep der Abwendung mancher Gefahr von den fürstlichen Wohnungen und unserem Elistum. Die kleinen Fahren, worin man sich selbst überfährt, eben so, wie die Gondeln, waren, auf das erste Signal vom Unsrücken des Feindes, unter die Winterdacher gebracht worden, und so betrat, während aller wilden Durchsmärsche, kein Franzose das Innere des Parks, wes gen Unkunde der dahin leitenden Landwege.

Ohne mich ber Unerkenntlichkeit schuldig zu maschen, kann ich hier ben edlen Benftand nicht mit Schweigen übergeben, welchen ber baierische General, Graf von Froberg. Montjope, ein Mann, ben humanität und Geistescultur in gleichem Grade achtungswerth machen, durch ein kräftig ausgesprochenes Machtwort mir eben in bem Zeitpuncte leistete, wo die Gefahr am furchtbariten berandrohte. Uber sein Berweisen in Borlit, wodurch unsere Kraft erstent und unsere Zuversicht erhöht wurde, bauerte Mant. Bette. 7. 3.

leiber nur wenige Stunden. Es glich dem augenblicklichen Glangen des Elmsfeuers auf einem Schiffe, bas im Kampfe mit Sturm und Wogen fcmebt.

Endlich erfdien ber gurft, wie ein erfebntet Friebensberold, wieder in feinem Lieblingswohnfice, begleitet von einem Gensbarmen, Mahmens Rump= Ier, bem eins ber beften Colofizimmer jum Quar. tier angewiesen murbe, und welcher nun, auf Rapoleons Befehl, als Berbuter von Buchtlofigfeit und Unfug, por ber Sand ben uns bleiben follte-Diefer Rumplet, beffen bloger Dabme jufalliger Beife fein ganges Thun und Befen icon treffend genng ausspricht, mar feines Beichens ein Beinbauer aus ber Wegend von Strafburg, bem bie Matur vieles, bie Erziehung alles verfagte. Die fürftliche Wohnung, noch mehr aber bie fürfliche Tafel, jogen ibm balb eine art von Odwindel ju. Er glich nach wenigen Tagen biefes Bollauflebens einem fanculot= tifden Gludepilge gar nicht ubel, intem er fich nun eben fo grob, anmagend und gebietherifch betrug, als er anfänglich complimentirend; genügsam und fneche tijd aufgetreten mar.

Der Fürst behandelte biefen Menschen mit aller Zuvorkommenheit, die er, als besorgter Landesvater, der für den Moment wichtigen Behörde erweisen ju muffen glaubte, und gab sich unter andern auch die Muhe, ihm alle Kunstmerkwürdigkeiten, welche der Pallast aufbewahrt, selbst zu zeigen. Rumpler staunte sie an, wie der Knabe die Berrlichkeiten einer Weihnachtsche, und freute sich, wenn ihm etwas techt Buntes, wie zum Bepfpiel ein musivischer

Marmor . ober Lavatifc, vorkom. Auf ber Plateform bes Schloffes machte ibn ber Fürst auf die Thurme von Bittenberg ausmerksam, und gang natürlich wurde ben bieser Gelegenheit auch ber Grabstätte Luthers Erwähnung gethan. Da erklärte Rumpsler gar naiv: "Gekannt habe ich ben Luther einmohl nicht, das muß wahr senn. Vielleicht bin ich auch noch ein kleiner Bube gewesen, als er schon unter der Erde lag."

Der General Dubinot folgte bem Fürsten balb mit zweptausend Mann Cavallerie, lud sich zum Frühestück ein, und setzte sodann den Marsch über Bitzte nberg nach Potsbam fort. Uber nach drep Tasgen schon kam er ganz unerwartet mit seinem Generalstabe und einer Compagnie Dragoner wieder, und nahm nun vom Schlosse förmlich Bestung, bis auf weiteren Befehl in unseren Gegenden Quartier zu nehmen. Man sandte sogleich einen Jäger nach Deffau, um dem Fürsten zu verfünden, welches heil seinem Lieblingshause widersahren sen, worin Wirthstafel und Wachtsube fürs erste wenigstens an der Tasgesordnung bleiben würde.

Ź.

Der Fürst beauftragte mich, für ben Anopf bes kleinen Rirchthurms, ber eben aufgesest werben sollte, eine Denkichrift zu verfertigen. Gie wurde, so gut als es in ber Eile sich thun laffen wollte, zu Stande gebracht, und lantet wie folgt:

21m acht und zwanzigsten October bes Jahre 1806

erblidten bie Ginwohner von Borlit jum erften Dabl biefen Knopf auf ber Spite bes fleinen Rirde thurms. Der Durchzug bes großen frangofifchen Rriegs: beeres, geführt vom Raifer Dapoleon gegen Preugen, batte nur wenige Tage ben Bau bes neuen Tempels unterbrochen; benn unfer Bater, Leopold Frieb. rich Frang, Burft ju Unhalt, mandte die bro. benden Drangfale ber allgemeinen Belterfcutterung noch ju rechter Beit ab von bem Canbe, welches Fremblinge aus allen Gegenden ber cultivirten Belt, und felbit Erdumfegler, einen entgudenden Garten mit Recht nannten, und wo, feit mehr als einem balben Jahrbunderte, Bergen, die fcon Miche murben und Bergen, die noch ichlagen, ihren Beberrfder als einen wohlthatigen Genius ber Menfclichfeit fegneten und fegnen."

"Nachtommen, die ihr dieß lefet, blickt mit Ehrfurcht in bas Jahrhundert zurud, welches einen
folden Fürsten hervorbrachte! Moge, wenn entwes
ber durch zerstörende Naturbegebenheiten oder durch
die eiserne Sand ber Zeit diese Schrift wieder an
ben Strahl des Tages gebracht wird, der Sproßling bes ehrwürdigen Sauses In halt, welcher euch
bann beherrscht, weise, huldvoll, gerecht, menschlich,
natur = und kunstliebend senn, wie Leopold Fried,

rid Frang!"

"Gefdrieben, ale Leopold Friedrich Frang, Burft zu Unhalt, und Luife Benriette Bile belmine, geborne Markgrafinn von Brandensburg. Schwedt, regierten, und ihreinziger Sohn, ter Erbpring Friedrich und beffen Gemabluen,

Amalia, geborne Pringeffinn von Seffen: Som: burg, Altern von funf Rindern waren."

Bir legten biefer Schrift noch eine Jubilaums. medaille ben , und überlieferten Benbes bem bermes tifden Berichluffe bes Thurmknopfes, als einem ber ficherften Bebitel, Beiftes : ober Runftproducte auf Die Nachwelt ju bringen. Unter bem Bufammenftro. men einer unglaublichen Boltomenge fette ber zwen und fiebenzigjabrige Ochieferbeder bem Thurme bie fronende Bierde gludlich auf. Der muntre Alte fprach mit fraftiger Stimme eine Rebe in Rnittelverfen, und leerte mobigemuth eine Rlafche Wein auf bas Beil bes Rurftenhaufes und bes Landes. Much mab. rend ber frurmifden Durchjuge batte ber Greis immer ba oben swifden Simmel und Erbe gefcwebt, fromme Lieder gefungen und rubig feine Ochiefer angenas gelt. Go fingt auf bober Ulpenfpite ber Birt im Gonnenfdein, indeß verderbenfdmangere Donnerwolken unter ibm die Thaler verfinftern und ibre Bewohner mit Odreden erfüllen.

8.

Eines Morgens ließ ber General Dubinot, bem ber Aufenthalt in Borlig mit jeder Stunde behaglicher und ansprechender zu werden schien, den Bunfch laut werden, in ben umliegenden Jagdrevieren Sirsche zu schießen; er begehre jedoch vorläufig die Meinung bes Fürsten darüber zu vernehmen. Ein Piqueur ward unverzüglich nach Deffau abgeschickt, um den schwierigen Fall ber Billensmeinung unseres herrn pflichtgemäß zu unterwerfen. Dieser ließ zuruck-

fagen, bag er mir bie Babl ber angemeffenften Dittel unbedingt überlaffen wolle, ben General babin ju ftimmen, baf er von feinem Borbaben abftebe. In fo bringenber Berlegenheit ichien mir bas Ratblichfte, ben Chatten des herrlichen Dulbers Donffeus ju befdworen, und ibn angufleben, mich burch feine moblbekannte Beiftesgewandtbeit aus bem verfanglichen Sanbel ju minden. Gefällig fugte fich biefer bem Werf und Buniche, und wurde mein unnichtbarer Einblafer, als ich vor ben General bintrat, und mich folgenter Dagen gegen ibn ertlarte : "Da ber Raifer von meinem Beren bas Erbietben, ibm lebendige Birfde nach Paris ju fenben, angenommen bat, fo bin ich von letterem befehligt, Guer Ercellen; vorjuftellen, bag er in große Berlegenheit gerathen murbe, wenn man ibm feine beften, ju biefem Befchente boftimmten Sirfche nieberichoffe, welches gerabe bie in biefigem Reviere befindlichen find."

Die Wirkung der Borstellung entsprach bem beabsichtigten Bwcke. Dem General war nun bas Töbten
ber Sirsche selbst im Traume nicht eingefallen; bloß
bem Bergnügen ihres Unblicks hatte, laut seiner wieberhohlten Bersicherung, die gewünschte Baldparthie
gelten sollen. Aber auch davon weiter nun keine Sylbe!
Berner hieß es: Der Fürst werde doch wohl nichts dagegen haben, wenn er sammt seinen Officieren, sich
einige Stunden auf dem See mit der Bischeren belustige. Es ware daben übrigens gan; allein auf angenehme Unterhaltung abgesehen, und die gefangenen
Bische sollten sogleich aus dem Nege wieder in ihr
Element zurücktehren. hier mußte Bater homer

einmahl wieder fich jum Ginfclafen bequemen, mele des ibm, wie icon Sorag bemerft, wenn auch nur außerft felten , boch aber zuweilen begegnete. Rein Donffeus, ben Leibesleben , batte bie Bintertreibung. Diefer Bafferluftbarteit ins Bert gerichtet, gefcmeige benn fein traumartiger Ochatten. Go burfte benn bie alte Sofregel: Gute Miene ju folechtem Opiele, mit nichten aus ber 21cht gelaffen merben. Bald waren bie Beranftaltungen getroffen, und man that fo reiche Buge, bag ber arme Rifder in Bielands Bintermabrchen baburch auf ber Stelle mit Beben und Schidfal batte verfobnt werden muffen. Aber die Rifde murben feinesweges in ihr Element jurud beforbert, fondern emfig aufs Erodene gebracht. Sier harrten ihrer icon feche rothe Bufaren mit Gas den, que unferen Stallen in ber Gile jufammengeprefit, pfropften ben gangen Rang binein und fandten ibn fleunigft gen Bittenberg.

9

Mittig of his a con-

erfuht ich durch ben Fürsten manches Denkwürdige. Schon war mir von Seite der Fürstinn bekannt geworden, daß ohne das weise, würdevolle und feste
Benehmen ihres Gemahls, und ohne den vortbeilhaften Eindruck seiner Persönlichkeit auf den Raiser, das.
Land unvermeiblich hatte zu Grunde geben muffen;
benn die Plunderung der Burstenthumer Unhalt
war den Soldaten schon so gut wie zugesagt, weil
Napoleon, man weiß nicht genau, durch welches
Risverständniss irre geleitet, in dem Babne stand,

als hatten die Fürsten ju Unhalt dem Konige von Preußen Contingent gestellt. Weshalb man benn auch, nach ber Proclamation von Unhalts Neutralität, einen französischen Soldaten in Deffau sagen hörte: "Der herr vom Saus hat unsern Kaifer so zu beheren gewußt, daß wir es bier, bem himmel sen's geklagt! eben so ordentlich treiben muffen, als wenn wir in ber heimath waren."

Der Fürft, geschmückt mit allen Insignien ter prenfischen Ablerorden, empfing ben Kaifer unter dem Eingange bes Schloffes.

Rapoleon (mit barichem Tone). Saben Gie bem Ronige von Preufen Contingent geftellt?

Der Fürft (eben fo). Rein, Gire!

Mapoleon. Warum nicht?

Der Rurft. Beil man feins von mir begebrt bat. Sier bellte bes Raifers finfteres Beficht fich plot. lich auf. Dit gemilbertem Zone und freundlicher Urtigfeit bath er ben Rurften, mit ibm auszureiten, wenn er fich werbe umgefleibet baben, und begab fich nun ju biefem Beichafte in fein Bimmer. Ungethan mit einem reichgestickten Commetvelge, traf Rapoleon bald wieder mit bem Rurften gufammen. Benbe ftiegen fogleich ju Pferbe, um bie traurigen Refte ber verbrannten Elbbrude ju befichtigen, und, wegen einer barüber ju folagenden Rothbrucke bie fonellften und werktbatigften Dafregeln ju ergreifen. Raifer erklarte, bag biefer Bau binnen zwen Dabl vier und zwanzig Etunden vollführt fenn muffe, wie brigen Ralls er fur nichts Gemabr leiften tonne. Durch Bufammenberufung aller Zimmerleute von ber Urmee

und aus der Umgegend, wurde bie Noth- ober viels mehr die Rettungsbrucke wirklich in ber vorbestimmten Beitspanne, wie durch ein Wunder, zu Stande gesbrackt. Ihre Haltbarkeit prüften sogleich sieben und zwanzig darüber hintrottirende Cavallerieregimenter bes Prinzen Mürat, und erfanden sie bewährt. Unser Baurath Pozzi, dem die Leitung des Ganzen oblag, benutte das Johs und Pfahlwerk, an den meisten Stellen ben weitem noch nicht dis zur Wasserlinie verkohlt, mit einer Einsicht und Geisteszegenwart, die dem Architecten und dem Menschen auf gleicher Stufe zur Ehre gereichen, und machte sich siebendaupt in diesen zwen Zagen der höchsten mes chanischen Kraftäußerung, mehr als eines Bürgers kranzes würdig.

Nach bem Spagierritte wurde ber Farft in feiner eigenen Bohnung, wo die deutschen Roche den frangofischen auf ber Stelle bas Feld hatten raumen musefen, jum Effen geladen, ben welchem, außer ben bepten Couverains, nur noch Pring Jero me und General Berthier erschienen. Der Leibmameluk Ruft an besorgte ben Dienst ohne alle weitere Mitsbulfe innerhalb bes Speisezummers.

Während bes unheimlichen Safelfestes wechselte bas Gespräch nur zwischen dem Raifer und bem Fürften, und bewegte sich hauptfächlich, theils um bas Kriegse, theils um das Friedensleben bes großen Roenigs, von bem zu Malmaifon fast eben so viele Portraits oder Buffen angetroffen werden, als es das felbst Wohngemacher gibt.

Dach ausgehohener Safel bauerte bie Unterhaltung

wohl noch zwen Stunden fort, und wurde mit jeder Minute lebhafter, weil ber Raifer mit jeder Minute unfern Fürsten lieber gewann. Aus Berthiers Munde borte man den gewiß unverdächtigen Ausspruch, daß Rapoleon teinem Regenten eine ausgezeichenetere Achtung noch bis jest erwies, wie dem Fürsten von Anhalt=Deffau, und überhaupt teinem unter ihnen sich traulicher und gemuthlicher angenähert habe, wie diesem Bater eines kleinen, aber seit einem halben Jahrhunderte durch ihn hochbeglückten Wolkes.

Auf die bringend freundliche Einlabung, rechtbald einmabl jum Besuche nach Paris ju tommen, war bie Untwort: "Ale beutscher Fürft in Paris ju erscheinen, wurde mir zu schmerzlich fallen; aber wenn Sie mich als einfachen Privatmann bort emspfangen wollten, wurde die Reise mir gewiß Bergnugen machen."

"Cehr gern," bejahte Rapoleon; "wir wollten bann auf dem Lande wohnen, und recht fleißig mit einander jagen."

Bor bem Scheiben fprach ber Raifer mit unverstennbarem guten Willen jum Fursten: "Rann ich ire gend worin bem Fursten von Deffau noch nuglich senn, so munschte ich bas auf ber Stelle zu erfahren, benn ich habe Geschäfte." Ein schwerwiegendes Bort für ben verhängnisvollen Augenblick! Sich selbst völlig aus den Augen verlierend, und nur seines hart und schwer bedrängten Bolts gedenkend, erwiederte der Burft: "Ich für meine Person bedarf nichts, aber um

Schonung bitte ich fur meine armen Unterthanen, benn bie find alle meine Rinder."

Plöglich murden, auf einen Wink an den Genesral Berthier, die fehr bedeutenden Requisitionen für null erklart, allen Urten gewalthätiger Ungehörigkeit Schranken gesetzt, und unserem Lande durch gedruckte Unschlagzettel jeder negative Borzug einervollkommenen Neutralität zugesichert. So rettete Leopold Friedrich Franz, Fürst zu Anhalt, sein schönes Erbe durch unerschütterliche Festigkeit und jenen adeligen-Biederton, der unwiderstehlich Uchtung gebiethet.

## 10.

Der Gouverneur von Bittenberg, General Lemarrois, mar vom Furiten gur Mittagstafel eingeladen. Ein fconer und einnehmender Dann, mehr abgefdliffener Sofling, als rauber Rrieger, trot bem Pflafter unter bem Stirnlocken. Mit leiben-Schafelicher Liebhaberen cultivirt er ju Paris einen exotifden Pflangengarten. Biele ber merkwurdigften Eropengemachfe murden von ibm ben ben Itnneischen Rabmen genannt. Der foftemgerechte Botanifer mar, im weitern laufe bes Befprachs, nicht in ibm ju verfennen. Den großen Ochweben bieß er feinen Belben. Cournefort und Juffieu hatten ihm nichts ju Dante gemacht. Das war indeß einseitig. Jebem Berdienfte, wenn auch nicht gerade Rronen, fo benn boch menigstens Gerechtigfeit. Wegen ben Furften legte Le marrois eine fo naturliche, unverftellte

Ehrfurcht an den Sag, daß er mir unvermertt mabres Boblwollen abgewann.

Der alte General Mollenborf übernachtete ju Bittenberg, wo die Feinde, ju ihrer Ehre fep es gesagt, ihn mit aller ber Achtung behandelten, so diesem ruhmwurdigen Beteran, einem ber wenigen unter uns noch wandelnben Beugen und Miterwerber ber altpreußischen Selbenglorie, in allen Beziehungen gebührt. Ber bes Gegners Berbienst laut und öffentlich anerkennt, bereitet, ohne Berletung ber Bescheidenbeit, sich selbst bie schönste Lobrebe.

In einem preußischen Stadtchen, wo sonder Ausnahme bie ichonungetosefte Raubwuth Entsetzen und Jammer verbreitete, blieb nur ein einziges Saus uns berührt, weil sich darin ein Bildniß Friedrichs bes Großen befand.

Im Dorfe Hohen bobel eben unweit Mage beburg, wo mein Bater als Prediger ftarb, beraubte ben ichon hochbetagten Nachfolger desselben ein feindlicher Husarentrupp seiner gesammten Habselige keiten an Rieidern und Gelde. Bon letterem barg er noch zwen Thaler in der Uhrtasche. Dem Scharfblicke bes Ungenügsamsten dieser entmenschten Bande war das aber nicht entgangen, und solcher forderte nun mit brutaler Heftigkeit, auch diesen letten Hussend Mothpfennig. Indem der Greis ihm die beyden Thalerstücke hinreicht, erblickt auf ein Mahl der Hue sar an bessen Finger den goldenen Trauring, und sucht sogleich mit Gewalt sich davon zum Eigenthümer zu machen. "Ich kann ihn schon seit vielen Jahren vom

Binger nicht mehr lostriegen. Barmbergigkeit!" flehte ber Geiftliche, "es ift bas einzige Antenken, welches von bem Theuersten, was ich auf der Welt besaß, mir noch übrig blieb." Da trat, wie mit Ebrfurcht, schleunig ber Franzose zuruck, betheuerte, baß er der Unthat nicht fähig sey, ihm bieß heilige Pfand der Erinnerung zu entreißen, gab, als Ersat der geraubten zwey Thaler, ihm deren vier, und vermochte sogar seine Cameraden bahin, dem Halbnocken die bereits über die Geite geschafften Gleidungsflücke wies ber zurückzuliefern.

Ein anderer Goldat, ber in einer Wohnung bes nahmlichen Dorfes alles Tragbare ichon jusammenguraffen anhob, gerieth beym Unblick einer bettlägeris gen Alten in sichtbare Gemüthsbewegung, legte bas geraubte Gut sorgfaltig wieber an ben Fundorr, und setzte sich an das Lager ber von allem andern Beystande verlassenen Kranken, deren er nun, während seines ganzien Aufenthalts in Hohen de leben, nicht nur mit kindlicher Gorgsamkeit pflegte, sondern auch jeder Ungebühr, welche bas Haus bedrohte, muthig in den Weg trat. Das Bild seiner betagten Mutter, die er beym Abmarsch aus dem Vaterlande in ahnlicher Lage verließ, war ihm vor die Geele getreten, und hatte sein schlummerndes Menschangefühl wieder geweckt.

Bor bem Schicfale meiner Familie, deren Bohnort Rrafau nur wenige Schuftweiten von Magbeburgs Ballen abliegt, schwebte, seit auf ber ungeheuern Mordbuhne aller Postenlauf gehemmt wurde, gleich einem schwarzen Borhange, die Ungewißheit. Endlich jog eine mitseibige Sand ihn weg, und feste

baburd wenigftens ben peinvollften Beforgniffen ein ermunichtes Biel. Der friegegefangene Baron von Boen brachte mir bie Nadricht von ber Ginafderung Des Dorfes Krafan, wo die Ocenen meiner barme lofen Rindbeit liegen. Mur vier Baufer blieben unverfehrt. Durch gludliche Schidfalewaltung mar eins bavon bas ju bem fleinen Canbgute meiner Odwefter geborige Bohngebaube. Diefe fluchtete fich und ibre gange bewegliche Sabe, einen Tag vor ber ichrede lichen Rataftrophe, ju bulfreichen Freunden in die Reftung. Meine Mutter war, mitten im wilben Betummel der frangofifchen Blotade, durch die eble und traftige Mitmirtung bes Raufmanns Bonte, ber fich mit einer meiner Richten unlangft verheirathete, nach Berlin gerettet worden, wo fie nun im Schoofe ber Ramilie biefes achtungswerthen Monnes rubig und ficher bes erfehnten Tages barren fann, wo Gott wieber im fanften Gaufeln fommt, und unter ibm fic ber Bogen bes Friedens neigt.

Ungefahr eine Woche nach dieser Aunde ward ich vom Fürsten herunter in den Garten gerufen. Er gab mir einen Brief mit ben freudigen Worten; "Gute Nadricht!" Welch eine beglückende Überraschung, in ben Zügen der Ibreffe die Sandschrift meiner Ochwester zu erkennen! Ihr Schreiben bestätigte die berubigende Bothschaft, daß, nach Teuersnoth und Flucht, fein theures Saupt vermist werbe. Durch was für ein Spiel bes launenhaften Zufalls gerade dieses Lesbenszeichen, ben der immersort noch bestehenden Unterbrechung bes Postwagenverkehrs, in die Sande des Bürften habe gelangen können, war mir ein Rathsel.

Er felbit wollte jur Cofung besfelben fich auf feine Beife bereit finden laffen. Durch weiteres Dadyforfchen gerieth ich endlich bem Bange von einer fconen und preiswerthen Sandlung auf die Gour. Mein ge= rechter Unmuth über bas zweifelhafte, mahricheinlich traurige Loos ber Meinigen, umringt von ben fcrede lichften Gefahren und Bebranatheiten, ließ bes Den= fmenfreundes empfangliches Berg nicht ungerührt. Der Major von Rornberg, welcher von Defe fau mit frangofifchen Daffen auf furge Beit nach Dagbeburg reifte, ward von ibm beauftragt, fich nach meiner Familie ju erfundigen, fie nothigen Falls auf feine Rechnung mit Gelbe ju unterftugen, und vor allen Dingen mir einen Brief mitzubringen. Diefen Auftrag fprach ber bochbergige Mann gu einer Beit aus, mo taufent Gorgen für fein bartbebrudtes Cant, fcmer wie Bleplaften, ibm auf ber Geele lagen. Deiner Dankworte ben biefem unvergefilichen Unlaffe maten wenige. Uber vielleicht fprach mein innerftes Bemuth niemahls beredter. "Diefer Brief, ben ich ber fonften Menfchenliebe foulbig bin, ift mir lieber und erwunfcter, als mir die Chentung bes gangen Umtes Borlit gemefen mare." Debr ju fagen vermochte ich nicht.

Edle Thaten ruben in ihrem eigenen Schatten am fanftesten und glücklichsten aus. Uccente reben ftarter und austrucksvoller, als Worte, und die Sprache bes echten Danks ist unter allen Sprachen die einsspligite.

Gin Odreiben, welches mir von einem anberen, ebenfalls friegsgefangenen preufifden Officiere gutam, ber feit mehreren Jahren fich als wohlwollender Freund meiner Familie bemabrte, controllirte mit fcauberbafter Ubereinstimmung alles, was ber Baron von Loen mir über die Berftorung bes ungludlichen Dorfes Rratau ergablt batte. "Es gereicht mir jum Bergnugen, Ihnen fagen ju tonnen," lauten bie Borte des wadern Mannes, "daß Ihre Ochwester ben bem unfäglichen Difgefdict, fo bie Ginwohner von Magdeburg betroffen, bod noch ein vorzua= lich gutes loos gezogen bat. Gie rettete fich am Bor= abende bes Brandes in die Stadt, gerade ba es bie bodite Beit war. Ihr Daus ift, nebft noch bren bis vier anderen, fleben geblieben. Einzig und allein bat es bem Biegelbache, welchem die von ben Frangofen binaufgeschleuderten Dechfrange nichts anbaben tonn= ten, feine Berichonung ju banten. In ber Dacht, wo Die Dorfer Rratau und Preffer brannten, befand ich mich febr in ber Dabe, nabmlich auf bem Beneralsmerter mit einem Borpoftencommande, und war Augenzeuge von bem fürchterlichen Schaufpiele, wie Die Reinde ploblich mit Fadeln und Dechfrangen berbeporangen, bie Strobbacher digunbeten, und fo in turgem bennabe bas gange Dorf, mehrere Ginwob: ner und ber größte Theil bes Biebftandes ein Ranb ber Flammen murben."

Alls ich noch vor dren Jahren, im Garten meiner Schwafter, unter dem blübenden Dache der Flieders laube, Goldsmiths Gedicht auf ein veroderes

Dorfeas, wie hatte mir, auch nur in Traumen, bamable ahnen konnen, es werde Rrakau, nach wenigen Frühlingswechseln, ein ben weitem grauenvolleres Bild von Berödung und Berlaffenheit darbiethen,
als auf jenem Gemablde das einst fo glücklich blubende
Uuburn!

Sweet, smiling village, loveliest of the lawn, Thy sports ar e fled, and all thy charms withdrawn; Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen, And desolation saddens all thy green.

#### 12.

Eine junge Dame, trauernd um ben geliebten, in ber Bluthe bes lebens ihr burch ben Sod entriffenen Gatten, erfuchte mich, fur ben Dentftein, welchen fie bem Bedachtniffe bes Berftorbenen ju meiben befoloffen batte, eine paffende Infdrift vorzuschlagen. Diefem rubrenden Berlangen wurde burch einige Dis flichen ju entsprechen versucht, bie ben Sobten ebren tind bie Sinterbliebenen troften follten. 36 unterwarf, fo wie alles, mas in Berfen und Profa fur Die öffentliche Befanntwerdung mir aus ber Feber fclupft, auch biefe Eleine Arbeit bem Cenforurtbeile meines fritischen Freundes, Muguft von Robe, ben bie Belehrtenrepublit, vorzüglich als ben gluck. lichften Uberfeter und Musleger Bitruvs, gerechter Maffen ju ihren Albermannern gabit. Bir befanden uns im dinefifden Bimmer, wo ein frangofifder Offis cier mit bem Gurften fpeifen follte. Letterer fag am Matth. Werte. 7. B.

Benfter und schien von unserem Gespräch wenig Rotig zu nehmen. "Die Grabschrift ift viel zu lang," sagte Rode, "und wird nun und nimmermehr auf ber bazu bestimmten Marmorplatte Raum finden."

"In biesem Falle," war meine Gegenrede, "muß ich Sie um ben Ritterdienst ersuchen, fo lange davon zu schneiben oder zu hobeln, bis mein Epitaph bas rechte Maß bat. Auch könnte ja ber schönen Wiewe vielleicht in ben Ginn gegeben werden, sich nach eis nem größeren Steine umzuthun."

hier brach ber Kurst ploglich in ein schallendes Gelachter aus, und sagte mit dem liebenswurdigsten humor von der Welt: "Ich habe mir ben eurer Berathschlagung bennahe die Lippen wund gebiffen! Run, ich sehe doch, daß Matthison der nachgiebige Mann ift, bem es auf eine Viertelelle Leichenstein mehr ober weniger nicht ankommt."

Jett erschien ber erwartete Gast. Es war ber Ingenieur. Oberst Coutelle, ein bescheibener und gerräuschloser Sterblicher, bessen Außenseite den reichen Schat von Kenntnissen und Erfahrungen, welchen sein Inneres aufbewahrt, eben so wenig ankündigt, wie das Gesieden der Nachtigall den Zauber ihres Gesanges. Coutelle durchstigd acht Monate lang Ägypten, und benutte den altheiligen Boden, bessonders in antiquarischer Hinsicht, ganz mit dem brensenden Forschungs: und Aufklärungseiser eines Den on. Seinen vielfach unternommenen Nachgrabungen verdankt man den sogenannten Sarkophag Mexanzbers des Großen, welchen er ungesaumt für das Muse

faum von Daris an Bord beforberte. Die Fregatte, ber bas Monument anvertraut murbe, gerieth, faum ausgelaufen, foon englifden Rreugern in ben Burf. Die mit leichter Dube fich ihrer bemeifterten. Diefem Greignif ju Folge befindet fich nun jener mertmurdige Rund in Condon, wo er noch immer fortfabrt, ben Redern ber Alterthumsforfder vollauf ju thun ju geben. Biel Biffenswerthes ergabite ber weitgewanderte Rrieger von ben Ruinen bes bunbertpfortigen Thebens. Doch besteht eine Doppelreihe foloffaler Ephinre bafelbit, welche ju einem Tempel fubren, beffen Refte fur die Befdichte ber urweltlichen Bautunft im bodften Grade wichtig und aufklarend fenn muffen. Die Bieroglophen ber Obelisten zeigen fich bafelbft nicht, wie an ben abnlichen Dentmablern ber agpytifden Borgeit, welche bas übermachtige Rom vom Dil an die Tiber verfette, als Intaglios, fondern als Rameen gearbeitet, und in tubifche Vertiefungen eingerabmt, worüber man mit flacher Sand bingleiten fann, ohne die Figuren (hautreliefs encaisses) ju berübren.

Auch einen Seitensauf nach bem Berge Sin ai batte ber merkwürdige Mann unternommen. Seine Reitgerte, die er vorzeigte, schnitt er von einem Strauche, ber auf jenem, für die alteste Bollethisstorie classischen Boben ausschließend angetroffen und von ben Franzosen Mosesruthe (baguette de Morse) genannt wirt.

Roch entfaltete biefer Coutelle, als der Fürst ibn um die Ursachen ber Abschaffung des Aerostaten DR 2

bey den Heeren Frankreichs befragte, ausgebreitete Runde ber Chemie. Unter seiner Leitung organisitet sich bas Institut, worin Eleven der Aeronautik gebildet werden sollten, bas aber bekanntlich, wegen ber immer noch bartnäckig allem Ersindungsgeiste sich verweigernden Regierungsmittel des Luftschiffes, bald wieder aufgelost wurde.

Ebenfalls mar es biefer Rubne, ber ben Fleurus im Luftballon aufilieg, um die Stellung ber öfterzreichiften Urmee zu erkundigen, und hierdurch ben Sica ber Krangofen entichied.

Die letten Decembertage zeichneten fich in biefem, auch in meteorologifdem Betrachte benfwurdigen Binter burd eine Temperatur aus, die fur unfer Rlima gu ben feltenen Ubweichungen gebort. Doch am Weihnachtstage zeigte bas Thermometer zwolf Grad Reaumur über Gis. Auf einem Spaziergange burd Biefe, Feld und Balb fand ich zwanzig Blumenarten. Der Rafenplan vor bem Ochloffe ift mit Bellis überfaet und bie Regenwürmer frieden umber , wie mitten im Commer. Diefe Milbe bes Simmels gereicht befonbers ben Gulfsbedurftigen jum Beil, Die feit mehreren Bochen ibr trochenes Brot und ibr targliches Rartoffelgericht, oft noch gegen Undank und Sobn, mit Fremdlingen theilen mußten, und nun por bem Erfrieren faum ficher maren, wenn Die Binterlufte jest eben fo fcarf und ranb webten, als vor zwen Jahren, wo einem Lakagen ber gurffinn, auf ber Sabrt von Leipzig nach Borlis am Renjahrstage, bas Pfeifenrobr ben Dienft versagte, weil es mit Eis geladen war. Auf jene mitleidswerthe Menschenclaffe, die des Lebens dringendfte Bedürfniffe jedem Tage gleichsam abkampfen muß,
mag man in diesem Augenblide buchstäblich anwenden, was Poricks arme Maria bilblich sprach:
"Gott sendet warmen Wind, wenn das Lamm geschoren ift."

### XX.

## Wörliger Blätter.

1807.

Now the storm beginns to lower.

GRAY

I,

Un einem ber heitersten Maytage führten literarisihe Geschäfte mich nach Galle. Der Zufall wollte, bag ich mit der frangofischen Division Boudet gusgleich in diesen alten, mir auf immer unvergestichen Musensig einrückte. Zum Candidaten des Tollhauses ware der Mann von mir gestempelt worden, der sols den Einzug ben Lebzeiten Friedrichs des Großen, als ich, ein achtzehnjähriger Ingling, aus dem Schulzwange von Kloster-Berge hier in das liberale Studentenwesen überging, mit prophetischem Gesichte mir vorausverkundet hatte.

Mit meinem wackern Freunde Eberhard, nicht bem tieffinnigen Schuterebner des Sokrates, sondern bem angenehmen Verfasser vielgelesener Erzählungen und Gedichte, ging ich hinaus nach dem Fischerdorfe Krellwig, bas, ben romantischen Felsenmassen von Giebichenstein gegenüber, sich in der stillwallenden Saale spiegelt, und wegen seiner vor kurzem nochrastelos thärigen Papierfabrik einen weitverbreiteten Auferhielt.

Berr Referstein, ber Eigenthumer bes nun halbzerftorten Mublwerfs, ein feiner und gebilbeter Mann, erzöhlte mit einfacher Beredfamkeit bie Berfdichte bes Schredenstages, an welchem bas preussische Regiment Tresto w bier auf bie schauberbafteste Weise vernichtet wurde. Gelbst im Bohngebaube wuthete ber Burger Schlachtschwert, und noch waren alle Dielen mir Blute gefarbt. Das Getriebe ber Mublestockte von ben Leichnamen ber Gemorbeten.

Ein Denkmahl follte ben benden Selbenjunglingen von Rleift und von Platen, wenn uns unglücklichen Deutschen die Sonne des Friedens wieder leuchtet, bereinft an ber Uferstelle bas bankbare Baterland errichten, wo sie mit ihren Fahnen sich in den Fluß begruben.

Um folgenden Sage ward ich von einer fcmergbaften Mugenfrantbeit befallen , bie mich in bie Rine fterniß bes Grabes bullte. Diefe Leibensperiode batte ich bier der Meldung feinesweges werth geachtet, wenn gerechte Dantbarfeit gegen ben treuen Eberhard mein Berg nicht laut aufforberte, ben foldem Unlaffe feiner als eines bulfreichen Coungeiftes liebevoll ju ermabnen. Reine Minute wich ber forgliche Freund mir von ber Geite. Er war mein Borlefer, mein Cecrerar und mein Rubrer. Gein froblicher Sumor erheiterte mein fcwerahnendes Gemuth. Rur feine Sand reichte mir Erant und Speife. Er bemabrte fic unermutbar in bem iconen Gifer burd buntert fleine Dienfleiftungen und Buvorkommenbeiten, Weith nur ber Blinde in ganger Musbehnung gu fcagen weiß, das Bittere meiner traurigen Ubgeschiebenheit vom Lichte zu mildern. Was tem Otip bie fromme Sochter, dem Belisar der leitende Knabe, und unserem Pfeffel die edle Gatrinn gewesen senn muffen, das lehrte mich Eberh ard durch seine mehr als brüderliche Pflege von allen Seiten empfinden und würdigen. Das Gefühl, als ich zum ersten Mahl das Grün der Baume wieder vom freundlichen Sonenenlichte vergoldet erblickte, schildert keine Sprache. Gegen drep Wochen verfrichen, bevor mein Afculap, der verdienstvolle Oberbergrath Reil, mich entlassen konnte.

Bufalliges Begegnen im Saufe bes eben genanne ten Arztes, machte mich mit einer etwa achtzehnjabrigen Frangofinn befannt, die an der Geite ihres Gatten, troß bes garteften Körperbaues, von Berona bis Halle, sonder Krankheit und Entmuthigung marschirt war. Alles Ungemach und Entbehren erleichterte, wie durch Bunderkraft, ihr die Rabe des Geliebten. Die artige Frau erschien in Mannertracht, und war für eine so lange Fußreise nicht nur sauber und schieflich, sondern sogar zierlich und gewählt angethon.

Ein anderes Bepfpiel von heroifcher Frauenliebe, aber in hochtragischem Styl, ergablte ber Oberbergrath Reil. Die ungertrennliche Schicklalsgefährtinn eines frangofischen Obersten, ber auf dem Schneefelde von Eylau ben Geldentod fand, suchte ben Leichnam bes Mannes ihrer Liebe bey Laternenschein, in Bessellichaft einer ergebenen Kammerfrau mit angstvoller Sehnsucht unter ben ungablbaren Schlachtopfern auf, tie auch an biesem Gräueltage ber unbezähmbarsten Eroberungewuth fielen, und führte sodann tie trau-

rigen Refte nach Frankreich, um in ber Familiens gruft bepgefett zu werden,

2

Moris Muguft von Thummel, der vielgefenerte Priefter ber Mufen und Charitinnen, verlebte mit feinem jungeren Bruder, bem bergoglich Gothaifden Staatsminifter und beffen Ramilie, eis nige freundliche Sommertage ju Borlis. Bir maren oft benfammen, und der liebensmurdige Greis mit bem zwanzigjabrigen Bergen, welcher mich unaufborlich an den eben fo munberfam erbaltenen und eben fo bafennsfreudigen Ritter Samilton erinnerte, gewann meine Buneigung in fo bobem Grade, baf ich nach feinem Unblicke geiste, und mich ihm ju nabern frebte, fo oft es nur ergend ichieflich oder mog. lich mar. Hus bem Bedachtniffe trug er mehrere feiner noch ungedruckten geiftvollen Gedichte vor. Dars unter fdien ein Iprifder Gefang, Dogmalion betitelt, mir die Palme ju verdienen. Das Runftwert ift wie mit Ginem Buffe gegoffen , und wie mit Gie nem Bauche geblafen, alfo reinvollendet in jeber Eingelnbeit. Dichts aber fpricht von ben öffentlich ausgeftellten Doefien Ebummels mich ergreifender an, als ber Somnus an die Gonne, und bie Morgenfantafie vor Louloufe.

Als bedeutenden Berluft fur Deutschlands poes tifche Literatur wird man immer ein Riftchen mit Manuscripten betrachten muffen, welches zu Gonneborn, dem Gabinum unseres Dichters, ben Gelegenheit von Sausceparaturen, mahrend er sich auf

Reifen befand, einer ber Tunder ober Bimmerleute, als bequemen Behalter fur Sandwerfszeug, entwenbete. Unftatt in Buchhandlerbande gu fallen, fiel ber Mufenfchat, ben bas Riftchen bemabrte, in Banbalenbande, und ward bochftwahricheinlich tem Rie denfeuer überantwortet. Das Odicffal von Aleran. briens Bibliothet! wird mancher bier ausrufen. Babr. lich, ein eben fo folechter, als ungureichender Eroft! Bir aber thun die vielleicht nicht gar ju bescheidene Warum ergiefit jene Kenerholle, Pompeji und Berculanum begrub, ibre Lavaftrome nicht über eine fobirifche Steppe, und warum traf bas Loos von Thummels Sandidriften, welche bie Gragien bictirten, nicht noch bieffeits ber verviels faltigenden Druckerpreffe bie Machmerte jammerlis der Geribenten , beren Rabme Legion beift?

Bu Berlin, wo Thum mel sich einige Woden aufhielt, wurde sein Geburtstag von dortigen Freunden und Verehrern burch Lieder geseyert, worin manche treffende Unspielungen auf die geist- und berzvollen Reisen burch Subfrantreich vorkommen. Eben so glüctlich als zart gedacht, ist Gödings Idee, ein Machen aus dem zwanzigsten Jahrhunderte zum Preise des Dichters zu begeistern. Gelbst dem ehrwürdigen Nicolai gelangen, troß der schwersten körperlichen Leiden, einige metrische Zeilen, welche den Wunsch erregen, dieser von so vielen Geiten um Deutschlands Literatur und Ausklärung hochverdiente Mann möchte sein poetisches Talent öfter in Anspruch genommen haben, wie sein polemisches, dann hätten wir sicherlich von dem wackern Beterane der perennirenden Gedichte mehr aufzuweisen, als der ephemerren Controversblatter.

Um willsommensten aber ward unser Kreund durch bie Erscheinung einer schönen jungen Dame, in der überaus reigenden Languedokischen Baueinkleidung siberraicht. Sie brachte jur Geburtstagsgabe ein Körbechen voll Orangen und Blumen, und sang mit Nachetigalltonen ein fröbliches Festlied in provenzalischer Mundart. Dieß holde Geschöpf nun sollte niemand anders darstellen, als die Tochter der naiven Margot und bes braven Bastian, abgeschickt von den Altern, ein kleines Ungebinde aus dem sonnigen Gartchen Caverac und redliche Wünsche dankbarer Hergen zu überbringen.

3.

Der Bergog hatte bem Kaiser Ravole on Bort gehalten, und ihm ben jugesagten Besuch in Frankreich abgestattet. Der vorjährigen Abrede gemäß aber teineswegs zu Paris, sondern auf einem Landsschlosse. Mit unnigem Bedauern vernahm diese Abwessenheit ber für Menschenwerth und Menschenwürde tief empfängliche Kronprinz von Baiern, welcher, auf der Beimkehr ins Vaterland, nach muthig und ruhmvoll bestandenem Feldzuge, ber Betrachtung unseres Landschaftsgartens einige Rastungstage widmete. Es ward mir so gut, seinen Führer und Ausleger abzugeben. Bierans erwuchs für mich die erwünschte Gelegenheit, einen ber talentvollsten und gebildetsten aller seht blübenden Fürstenjünglinge von recht schonen und liebenswerthen Seiten kennen zu lernen.

Borbestimmte Thronerben, nach scharfprufender Burdigung, mit unbestochenem Urtheil und unbefangenem Auge ber einstigen Berufebreise nicht unwerth erfinden, das heißt jedes Weltburgers Berg, dem Bölbergluck und Bölbererziehung heilig sind, mit Empfindungen durchdringen, die dem Bekenner und Ausüber echter Humanitat, in allen Lebenstagen und nach allen Lebensansichten, die wohlthätigsten und erhebendsten unwandelbar senn und bleiben muffen.

Der Kronpring von Baiern darf überall als Reprafentant seiner würdigsten Uhnherren auftreten, und er wird sich überall von hoben Ehren umgeben finden. Ritterlicher Geift, biederer Mannsinn, unerschütter, licher Kriegsmuth und brennender Beredlungseifer sind, bis auf gegenwartigen folgenschweren Moment, seines historischen Bildes treffenbste Büge.

In allen Außerungen über die Wörliger Anlagen, Gebaute und Kunstwerke die wir von ihm vernahmen, offens barte fich tiefes Naturgefühl, richtiges Urtheil, gelanterter Geschmad und reiche Verstandescultur. Unaufhörlich schrieb er Bemerkungen in sein Zaschenbuch nieder, indeß ein Cavalier des Gefolges, Graf Pucci von Biterbo, die interessantesten Unsichten fliggirte. Bep flüchrigen Beschauungen von Werken der Natur oder der Kunst, pflegte der weise Franklin nichts auf dem gangen Umtreise der Erde mit beredterer Warme zu empfehlen, als den Blenftift, sep es zum Schreiben oder zum Zeichnen. Es ist unglaublich, welch eine Menge von Ideen, Erinnerungen und Bildern ohne biesen Zalisman selbst aus dem Gerächtniß eines Saller und aus ter Fantasie eines Wieland sich wieder wegstehlen konnen, deren Befit für den oben und fatbenlofen Lebenswinter fo kofflich mare.

Starfer, als burch irgend ein anderes Gebaube tes Parks, murbe ber Pring burch bas gothische Saus angezogen, wo die Glasmahlerenen, Scenen aus ber Schweizergeschichte barstellend, mit Recht am langsten seine Zusmerksamkeit seffelten. Die Begleiter bes erlauchten Reisenden waren, außer dem schongenannten Italianer, der General Graf Reuß und bessen Zibiutant Bashington, ein Berwandter bes gleichnahmigen berühmten Umerikaners. Mit jerdem dieser herren redete der Pring die Sprachen ihrer Geburtsländer vollkommen rein und grammatisch richtig.

#### 4.

Bufrieden mit dem bortigen Aufenthalte tam der Berzog aus Frankreich zuruck. Seine Wohnung fand er beym Raifer zu Rambouillet eben so schön als bequem eingerichtet. Ihm zu Ehren gab es ein glanzendes Parforcejagen. Er allein konnte baben mit dem tollkuhn galoppirenden Monarchen im Reiten auskommen und ihm stets zur Seite bleiben. Die Destauer Jagebunde bedeckten sich mit Ehre, indem sie den französischen Roppeln ben Rang abgewannen und sich das Einfangen des Hirsches erwarben. Diese wackern Thiere hatten ihre Extrapostreise wohlbehalten überstanden. Frisch und rüstig begrüßten sie ben vormahligen Gebiether, nach plöglicher Wiedererkennung, mit lautem Freudengeheul und unendlichem Wedeln.

Bu Sanau wurde ber Bergog nicht wenig basburch beluftigt, im Frembenbuche bes Gafthofes biefe braven Gesellen folgender Mafien eingezeichnet ju finben: "Sechs und zwanzig wohlerzogene Jagbhunde, welche der Bergog von Unhalt-Deffan dem Kaifer Rapoleon nach Paris zum Geschenk sendet."

Der Berjog brachte bie Jagouniform bes frangofifden Sofes mit nach Saufe, welche fich burch bie grellite Gefchmachlofigfeit auszeichnet. Eine feiner alle gemeinen Bemerkungen über bie beutigen Parifer lautete Dabin, bag biefe Sauptitatter feit feinem lete ten Dortfenn vor brenfig Jahren , in aller Sinfict auffallend reinlicher und fauberer geworben marin. Ein bochft bedeutender lobfpruch im Unge bes Britten und bes Sollanders. Geinen alten Freund, ben Diab= ler Cleriffeau, fant er gwar noch unter ben Les benbigen , aber altersichwach und bafennsmube; benn bes rubmlich bekannten Runftlers Geburt fiel in bas Jahr 1720. Er gablt folglich nur ein Jahr meniger, als Gleim, ber Oberaltefte ber beutschen Dichter. Bugleich mit bem Bergoge befant er fich in Rom, und erfreute fich, wie biefer, bes toglichen Umganges mit unferem großen Bintelmann, ber ibn wegen feines feften Beidmads und feiner treuen Dars ftellung antifer Arditetturmonumente weit bober fell= te, ale ben, einzig auf mablerifden Effect binarbeis tenden Diranefi. Der Bergog befitt unifreitig bie treffliwite Muswahl ber Cleriffeanifden Aquarellbilder von altromifden Ruinen. Gie geboren gu ten febr bedeutenden Ausschmückungen im Pavillon bes Bule Matth. Werfe. 7. 2. n

fans, einer' der originellften Parthien ber Borliger Unlagen.

5.

Am letten Octobertage starb ju Deffau, in ber Bluthe bes Lebens, Ernst Tillich. Er gehörte ju ben verdienstvollsten Mannern, welche das Vaterland jemahls zu betrauern hatte. Pestalozzi's Schriften bestimmten ihn hauptsächlich, Jugendbildung und Jugendunterricht zu seinem Berufstreise zu wahlen. Um diese Beit erschien Olivier mit einer neuen Eles mentarmethodik. Tillich näherte sich ihm an, und übertraf ihn bald in der scharfsinnigen Beise, die Ansfangsgrunde des Rechnens und der Geometrie in junge Röpfe zu spielen. Er begrundete nun ein Institut in Leipzig, und viele Familien vertrauten ihm ihre Kinder. Kaum secho Monathe seiner Leitung übergeben, wurden durch ihr merkwürdiges Fortschreiten alle, selbst bie gespannteisen Erwartungen mehr als befriedigt.

Dieß bestimmte die Altern, ihre Rinder mir ihm nach Deffau gieben gu laffen, wo er, in Berbinbung mit Olivier, eine größere Lehranstalt zu errichten im Begriffe stand. Bon Seiten bes Herzogs,
beffen ermunternde Gutnehmung er sich burch öffentliche mit seinen Zöglingen angestellte Prüfungen erwarb, fand er ben traftigsten Benftant. Auch warb
er von ihm, in der Drangsalperiode des verstoffenen Jas.
ees, großmütbig unterstüßt. Mit bem ruhmwürdigsten
Eifer suhr er fort, unermüdet und rastlos zu arbeiten. Den größten Theil des Tages füllte der ilnter-

richt aus, und die meifen Stunden ber nacht geshörten schriftstellerischen Werken, wodurch er ben ber Nachwelt in edler Gemeinnungigkeit fortzuleben hoffte. Die Folge folder ununterbrochenen Unftrengungen uber alle physische und intellectuelle Kraft mar eine lange sam abzehrende Krankbeit.

Um in der Stille des Landlebens Genesung ju finden, ließ ihm die Berzoginn eine Wohnung in iherem reigenden Luifium einrichten. Durch den Une blick der schönen Natur neubelebt und neugenortt, entschattete sich dem Leidenden wieder das Frühlingsentlit der hoffnung, und erheiterte durch fanftes Lascheln die Dunkelheit seines Geschickes.

In biefen Lagen fdrich er folgenden Brief: "Wenn es nicht Umftanbe macht, fo mare mir es wohl angenehm, wenn ich Cotubrs botanifdes Wert auf ibe Beit meines Bierfenns von unferer verebrten Bergoginn erhalten konnte. Urbeiten foll ich nicht, barf ich nicht; aber meine Botanit mieber auf. aufrischen und Pflangen ju fammeln, bas wird mir Freude machen. Huch will ich baben verfuchen, Bartenarbeit zu verrichten. Meine Krafte fangen an, fic langfam wieder einzuftellen. 3ch hoffe ficher ju gene= fen. Alles, mas ich nur immer muniche, gefdiebt mir übrigens mit freundlichen Befichtern. Co, aber gemiß auch nur fo, tonnte meine Krantheit vorüber geben. Coon fing ich an, mich felbit aufzugeben. Gott! wie wird bas große Unglud einer langwieris gen Rrantbeit burch bas noch größere Blud, fo viel und folde Theilnahme gefunden ju baben, in Schate ten gestellt werden!"

Aber die hoffnung ichwand bald wieder in finftere Mebel gurud. Sillich fiel mit den Blattern. Um Borabend feines Todes ichrieb er noch mit mattenund bebenden Bugen der erhabenen Wohlthaterinn folgende Beilen:

"Bas Eure königliche Sobeit an mir gethon, bafür erfleb' ich balb, unter Vielen, den Lohn vor Gottes Throne. Meiner unglücklichen Familie, der ich nichts erwerben konnte, ach! gedenken Sie, wenn fie leibet, auch ihrer. Ich war ja ihr Vater. Ewig mit dankbarem Geiste Ernst Tillich."

Sages barauf, turg vor feinem Sinuberichlummern, erhielt er von der Bergoginn gur Untwort:

"Lieber Tillich! Thranen entquollen meinen Augen, als ich geftern Abende Ihre Sandzüge zu lefen bekam, und vor Gott ergoß in diefen Thranen fich heißes Fleben, daß er mich tuchtig mache, Ihren Bunfchen und bem mir geschenkten Zutrauen zu entifprechen: Er, ber gesagt hat:

Kann die Mutter vergeffen ihres Sauglings, Daß fie fich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarme? Bergofe fie fein,

36 will beiner nicht vergeffen!

ber wird fich im Leben und im Tobe auch über und erbarmen, und so beruhige fich Ihre schone Geele. Gott fen mit Ihnen, und bethen Gie fur Louise.

Der Arzt las bem Sterbenden bas troftvolle Schreiben vor. Diefer faltete die Sande, und both bepm Schluffe der herrlichen Zeilen die lette Kraft auf, um die Worte ju stammeln: Nun Rube und Auflösung.

Wehmuthig ladelnd fentte ber Genius bes Tobes wenige Minuten fpater bie Backel mit fanfter Sand. Was ber Barbe Rhingulph am Grabe bes früh verblühten Michaelis fang, nirgends kann es harmonifder wiederhallen, als am Grabe unferes eben fo früh verblühten Freundes:

Fried' und Ruhe fen mit deiner Afche! Lieber, muder Jüngling, schlafe wohl! Rimm noch hin die stille Thrane, die dich hier nicht stören soll.

Freundschaft fordert fie mit leifer Stimme; Rafcher Unmuth preft mir fie nicht ab. Ich! ich febe mehr mit Sehnsuchtsbliden, Als mit Schnerg, bein Grab!

3ft das Leben benn ein Spiel ohn' Ende? Richt ein Durchgang, wo man furz verweilt? Sollt' ich weinen, Edler, daß bu früher Schon bein Biel ereilt?

Rein! ich liebte dich: Beil beiner Rube! Deinem Grabmahl unvergefiner Rubm! Und ber Traum von beiner fconen Seele Gen Elpsium!

#### XXI.

# Das Jagdfest

Bebenhausen.

1813.



Traun! Die Jagb ift ein ritterlich Thun! Sie ftablet

des Maunes
Schenkel und Arme, fie lehrt das herz Gefahren verachten,
Behrt auf Waffen vertraun, und macht zum Spiele die
Feldschacht;
Sie verjünget den Geift, und hemmt des sinkenden Alters
Unheilbare Gebrechen. Den Jäger kummert der Froft
nicht,
Richt der erstarrende Wind aus Often, nicht Nebel und
Frühreif.
Immer wallet sein Blut im hüpfenden Laufe; Gefundheit
Kränzt mit Rosen den Starken, in filberner Locke noch

Den treffenbsten und befriedigendsten Commentar zu diesen anspruchlosen, aber dem Spiegel der Bahrsbeit entliehenen Zeisen, welche das glückliche Loos des Beidmanns schildern, der die goldene Mittelspur halt, sinden wir, in der heitersten Periode der menschenfreundlichen Musenkunste, auf der schönen halbeinsel, wo Arkadien blühte, und die olympischen Bettspiele geseyert wurden. Versehen wir uns im Geiste, nur auf einige Momente, in diese, von Kunft und Ratur mit Schägen und Schönheiten jeder Art ver

fdwenberifd ausgestatteten Reviere. Dort, wo jener der Diana gebeiligte Cempel aus immergrunen Eiden und fdirmformigen Dinjen bervorglangt, weibt einer ber großten Beerführer, Gefdichtichreiber und Belimetien aller Beitalter und Rationen, ben Ubend feines thatenumgebenen Lebens ausschließend ber Jagb, bem Kelbbau und ben Wiffenschaften. Die landliche Ginfamfeit, in welche wir eintreten, beift Gcile fonte, und ihr Bewohner Zenopbon, ber muthvolle Retter von gebntaufend Griechen , und , nachft Plato, ber murbigfte Beremiger feines vaterlichen Rreundes Gofrates, von bem er fich und feinen Schriften ben Ocharffinn, bie Bestimmtheit und bie Poeffe bes Bortrags aneignete, und beffen Bilonig er mit einem Griffel zeichnete, welcher, wie Quintil an fic baruber erffart, ein unmittelbares Beibgefchent aus ben Banden ber Gragien mar. Ungertrennlich von ibm, gleich feinen treuen und foulgered. ten Sunden, bealeitete Die Odreibtafel ben philoso: phifchen Belden burch glur und Bald, wie vierhundert Sabre fpater, ben liebensmurbigen Cobredner Er as jans. Go entftand Renophons mufterhafte Belobung bes mannbaften und ritterlichen Treibens und Baltens im Dienfte ber feufden Delia.

Er betrachtete die Ubung bes Weidwerks als die befte Vorschule fur die Scenen ber ernfteren Kampfe, wenn herb und Vaterland in Gefahr schweben.

Die Jagd befeuert den Mannfinn, erhöht bas Gemuth, ftablt die Mustelfraft, fcmeibigt bie Gliezber, fcharft die Ginne und ftedt bas Biel des Greisenalters weiter zurud, als ber nervenfieche Gowade

ling felbst im Saumel bacchannalischer Orgien jemabls ju mabnen fich ertubnte.

Der turg juvor angeführte geiftvolle Panegprift bes meifesten und gerechtesten unter den altromichen Boltergebiethern, stellt uns die Jagd als die Sauptbez luftigung seiner jungen Landsleute bar, und nennt fie bas Gymnasium, in welchem die ausgezeichnetiten Seroen der weltbeherrschenden Tiberstadt gebildet murben.

Ahnlicher Außerungen und Betrachtungen erfreut fich ber literarische Weidmann in den Werken Po-Ipbs, Cicero's, Birgils, Sorazens und Seneta's.

Die Umphitheaterjagden des alten Roms bier nur gang im Borübergeben und mit leifer Sand gu berühren, gebiethet uns der Benius ber Sumanitat. Im Innerften jufammenichaubern muffen wir benm Lefen bes ungeheuern Morbregifters, von gwenbunbert Elephanten , bundert Comen, eben fo vielen Leoparben, brenbundert Baren, taufend Birfchen und neunbundert Straufen, durch beren, in jeder Sinfict unweidmannifde Diederlage ber Raifer Drobus bem icon völlig entmenichten und blutfroben Romervolle in ber Form eines Drama's von zwen Mcten, um die Flamme bes milben Rottengeiftes ju erfticen, ben Bof machte. Doch vor zwanzig Jahren ftellte bie berüchtigte Thierhete ju Bien von tiefen emporenben Ochaufpielen ber alten Welt fcmache Dachbilber auf, nun burd die providentielfte unter allen Reuers: brunften erlofden, mit jeder emporenden Opur.

Um anziehendften, grundlichften, erschöpfendften

und geiftvollften fdrieben, nach ber, alle Zaktif unb alles Weidwert völlig umgestaltenben Erfindung bes abnungslofen Rlofterbruders Bertholb Odwarz, über bas Jagbmefen, bie Frangofen Jacques bu Rouillaur und Robert be Galnove. Bu Rolge bes competenten Richterurtbeiles bes Lettern, mar Endwig ber Drengebnte unter Galliens Beberre fdern ber gewandtefte, erfahrenfte unt Jager bes Reichs. Muf feinen Reifen befanden f. , unausgesett anderthalb bundert berrlich breffirte Satruben im Jagbgefolge. Zwen feiner Beibmannsfefte werden von Selincourt, in beffen Parfait chasseur, mit glangenbem Pomp, aber nach unferem Bedunten mit überladenem Aufwande von Berebfams feit geschildert, eben fo, wie bas erfte Jagdfeft Eub: wig des Biergebnten, ben welchem diefer Donard, um bas Gemablbe feiner feperlichen Bieber: tebr von Rheims am St. Subertustage fur bie Radwelt lebhafter ju coloriren und ftarter ju beleuch. ten, faft alle, foldem Zwecke nur irgend entfpres dende Datur . und Runftfrafte, wie burch Beroldsruf, in einen formlichen Bettfampf orbnete.

Doch wir wollen die Olivenhaine des Bliffus, die Eppreffen der Tiber, und die Treibhaufer ber Seine verlaffen, um des Medars Ufer, in Tacitus Beitalter unwirthbar und rauh, jest aber, durch alle Segnungen der Ceres, des Bacchus und ber Pomona lachend und begludt, mit gerecht folgen Baterlandegefühlen froh gubegrüßen!

Der Beltumfegler, Georg Forfter, welcher unter ber Borwaltung eines gunftigern Gestirns, als ibm auf feiner fturmifden Lebensbahn gerabe leuchtete, fich jur intellectuellen Dolbobe Alleranders von Sumboldt batte mit ficherer Rubnbeit auffchwingen tonnen, fagte von bem Gegenslande, worin ber Dedar mit Bobigefallen am langften verweilt: "Der berrlichfte und frumtreichfte Garten Deutschlands ift Burtemberg." Ein mahreres Bort wurde fele ten ausgesprochen; benn bas Konigreich Birtem= berg, bem wir, ju feinem verdienten Rubme, in ber That es munichen mochten, bag Georg Forfter noch bavon bie neueften geographischen Karten, bie neueften Ctoatefrafte und bie neueften Cultur= entwickelungen erlebt batte , wiegt auf ber Bage ber europaifden Statiftit, burd urfprunglichen Intenfingehalt und urfraftige Bediegenheit ben weitem fcmerer, als mehrere burch Ratur und Regierungs. form übrigens gar nicht unfreundlich bebandelte ganber, follten fie auch um zwen Drittheile feinen Gladeninbalt überbietben.

Diese vorlaufigen Unbeutungen nabern uns einem ber glanzenoften und bestgeordnetsten Jagbfeste, so herrscherpracht und herrscherkraft, wie weit sich Dianens, auf ihnt emgerechte Etatuten begrundbeter Opferdienst nach allen vier himmelsgegenben auch erstrecken moge, zum heil und Frommen ber Weinberge, Forsten und Fruchtselber, jemabls, was Einrichten und Regelgemäßheit betrifft, in gluckslichter Vollendung gewährten.

Selten wurde der ernften Gottinn der Balber, beren trefflicite, aus dem Alterthum uns überlieferte Bildfaule ber Pallaft Colonna gu Rom aufbeg

wahrt, wohl ein würdigeres und gefälligeres Fest gefenert, als bas ben neunten Novembertag bes Jahres 1812 verewigende, ben Bebenhaufen im Königreiche Bürtemberg.

Alles griff an biefem, fur bie Geschichte bes Sagte wefens auf immer benkwerthen Tage so vollendend in einander, oder tonte vielmehr so melodisch gusame men, als hatte unfer genialischer Capellmeister Kreuber tie Accorde jur Harmonie des Ganzen angesschlagen.

Micht nur in weidmannifder, fondern auch in fünftlerifder hinficht erftieg der Gefammteindruck diefes glang : und geschmackvollen Dianenfestes den bochften Gipfel.

Werfen wir juvorderft einen icharfprufenden Blick auf die architectonifden Conftructionen und Ornamente ber großen Ochaububne, angeordnet und volle endet in zweif Togen , burch den Bofbaumeifter von Thouret, ber, nebit Beinbrenner in Carls rube und langhans in Berlin, ben reingelauterten Beidmack ber Uthener und Romer, und ibre feitbestebenden, einzig und allein burch neuen Banbalismus nur ju verbrangenden Mufterformen ber Baufunft, mit reichem Salent und unter Ginwirfung aunftiger Sterne auf unbestimmt fcmantende Runft= epoden übertrug, in melden, trot ber erhabenen Monumente bes Allterthums, nirgente incorrecter und abenteuerlicher gebaut mard, als in Rom (bier jedoch mit Musnahme bes Paffaftes Groppani, nach Raphaels Riffen) , Benedig (wo nur die wenigen Gebande Sanfopino's an bes 21terthums teine Berhaltniffe mahnen), Reapel (wo befonders bie Rirden fich burch ben bifarreften und barodeften Styl vor allen übrigen Rirden Staliens auszeichnen) und Paris (wo nur Perraults Façade des Louvre im boben Beifte Griechentants gedacht und ausgeführt wurde).

Unter ben Dentmablern gerechter Erkenntlichkeit, welche ber sinnvolle Architect von Thouret feinem erhabenen Monarchen errichtete, glanzen vorzüglich, wie Sterne höhern Ranges, hervor: Die von allen sachkundigen und geschmackvollen Einheimischen und Fremdlingen bewunderten Theater von Stuttgart, Lud wigsburg und Monrepos.

Nur fiache Salbkenner tonnen bie, nach bem Borbilde des Erechteustempel ju Uthen in bem zuerft genannten Schauspielsale angebrachte Rarpatidenordenung tabelnswerth finden.

In biefen ichonen Seiligthumern zweper hochgefeperten Mufen erfreut sich, nach dem Sauptgesetze ber antiken Theaterconstruction, das Ohr so wie bas Muge, fast aus allen Puncten, ber gleichformigften Befriedigung. Bon einer ausführlichern, hieher nicht gehörigen Schilderung biefer, von dem hohen Berantaffer nach Berdienst gewürdigten Kunstwerke foll in kurzem an einem schildlicheren Orte die Rede fenn.

Ungefahr zwenhundert Schritte von der Stelle, wo der zierlich durchtrochene gothische Rirchthurm vom alten Erkloster Bebenhaufen (gestiftet fur Praemonstratensermonche, durch Pfalzgraf Rudolph den Ersten von Tubingen, im Jahr 1183) als eine mahrhaft mahlerische Zierde der herrlichen

Panbicaft, welche bas Bebenhaufer Thal mit feinen reichbewaldeten Berglebnen bilbet, fich ehre würdig erhebt, und etwa eine halbe Stunde fern von ber Mufenstadt Tubingen, erblicken mir einen bem Jagbfeste geweibten Circus, eliptischer Form, beffen große Achse sechzig Ruthen (ungefahr dren hundert Schritte), die kleinere acht und zwanzig Ruthen zählt, bennahe parallel laufend mit ber dem Rloster zuführenden Chausee von Lust nau.

Den größten Durchmeffer bes Colifeums in Rom bestimmen brep und vierzig, und seinen kleinern acht und zwanzig Ruthen, oder zwen hundert neun und achtzig und hundert acht und vierzig Burtemberger Schuh.

Des Circus Eingangsthore, von vierzig Buß Sobe, find mit Langelgezweig bekleibet, und ihre Knäufe mit Eichenlaubkranzen und Cherkopfen bescoriet.

Ein runder Tempel (Bitruvs Monopteros) ers hebt auf acht Gaulen feine fcongeformte Ruppel in der Mitte der Urena. Gein Durchmeffer halt, ohne die der Colonnade vernachbarte Gallerie, brenfig, und feine Bohe eben fo viel Fuß.

Der steben Juf bobe Sockel wird von einer Brue ftung umfangen. Zwey Treppen führen hinauf, und nun beberrichen wir, innerhalb ber Saulenstellung, bes Circus Gesammtpuncte mit einem einzigen, schnell überschauenden Blicke. Die Mastirung bes Ganzen besteht ebenfalls von Tangelreis, nach ten Geseben ber altfrangofischen Garrentunst gesworen. Die Rosnigstrone, welche die Ruppel schmuckt, erinnert jes

den Bewohner Stuttgarts an die foloffale Schwefter, welche bagu bedeutend mitwirft, ben bortigen Berricherwohnfit burd ein bochft impofantes Beprage von Großheit vor vielen abnlichen Prachtgebauben glangend ausjugeichnen. Den Fries bes Tempele fomuden Gurlanden und Jagdembleme.

Abnlich der eben ermabnten, lauft rings um des Rundgebaudes gufgeftell, swiften den benden Muf. gangstreppen, eine Bruftung, binter welcher bie Bagruden der erften Ordnung, verborgen dem Bilde, ben Moment ber Frenfaffung mit edfer Ungeduld erbarren.

Acht gleiche Behalter umschließen die Bagfoppeln der zwenten Ordnung, jugleich den Fubrern die ente fciedenfte Giderheit gemabrend.

Eron Goethe's bitterm Epigramm, von bem es unbegreiflich icheint, wie es ber Feder bes großen Altmeifters entichlupfen tonnte, geboren die Bunde gu ber ebelften und intereffanteften Ehierclaffe, und maren, gleich dem Rof, der hoben Husgeichnung werth, daß ein Buffon an ihnen jum Raphael wurde.

Der fconfte Lobfpruch ber Sunde wird und muß darin immermahrend befteben, daß, mit volliger Sintanfegung ibres gangen Befchlechts, fie felbit bem oftmabls guchtigenden, ja fo gar miffbandelnden Bebiether, Rraft und leben magend, mo es nur irgend gilt, treu und bingegeben bleiben, bis in ben Zod.

Mit Recht wird Freville als ber befte Sifto. riograph der berühmteften Sunde gepriefen, vom Urgos des Dopffeus, bis auf jenen trefflichen Ru-

Dateb. Berfe. 7. 200.

ben , welcher ten Meuchelmorder feines Berrn , im Zwenkampfe , ber , jedem Frevel unfühnbaren , Memesis opferte.

Unwillführlich ruft sich hier ber altergraue, aber mit Jugendruhm bebeckte, Jagdhund bem Zeichner bieses Gemähldes in die Voritellung juruck, den Ales rander ber Große, auf weichen Possterlissen, burch Lieblingsbiener ju Jagdbesten tragen ließ. Gab es irgendwo einen Verstoß gegen Regel und Norm, oder that auch nur ein einzelner Hund seine Schulbigkeit nicht punctlich nach Pflicht und Gebühr, so wurde der ehrwürdige Veteran von seinem Tragsesselberabgehoben, und im Ru sah man, wie durch einen preußischen General des siebenjährigen Krieges, die gefährdete Ordnung wieder hergestellt.

Burgers fraftvolles, gan; im Geiste ber altenglischen Ballabe gedichtetes, Lieb von ber Sunder treue, wird an dieser Stelle gewiß nicht unschicklich in das Undenken der Deutschen juruckgerufen, weleche, Berkleinerer oder Berächter des Geistes, der, in solcher Sunsch, Spanier, Italiener, Englander und Frangosen beseelt, altere Meisterwerke, nach dem Berlaufe von vier Decennien schon, eines fluchtigen Undenkens kaum noch werth achten.

Außerhalb des Jagdzeuges, der landstraße ane granzend, erblicken wir Gerufte für die Buschauer, und vor der Untligseite des Lempels eine zeltformige Tribune, bestimmt, die mit dem Hofe in naherer Bezziehung stehenden Damen gegen die scharfe Novemsberluft in Obbut und Schirm zu nehmen.

Drepfig Ruthen entfernt vom Circus, ward in

bem romantischen Thale, welches zwischen bem Bergeruden und ber Chauffee fortstreicht, ber lauf zum Bilbichießen burch bas mit Bestons verzierte Jagdzeug eingeschloffen, und nach scharfer und gewiffenhafter Berechnung umschrieben.

Er bilbet einen Birkelabiconitt, beffen Sehne ein und zwanzig Ruthen beträgt, und ichließt einem lang- lichen Bierecke sich an, bas dem Waldrevier und den Rammern als Granglinie bient, wo bas, nach dem Unsspruch eines brittischen Weltweisen, für die besneidens und munichenswurdigite der Todesarten aus ersehene Wild zusammengekerkert wurde.

Un des Birkelabichnitte Endpuncten ragen, mit bem Stempel des echtantiken Style bezeichnet, zwen Ginfahrtebogen empor. Die Uttika von bepben, rubend auf acht Pilaftern, dient ichicht und zweckmäßig der trefflichen Jagd-Inftrumentalmufik zum Orchefter.

Dem Centralpuncte des Laufs junacht, brachte ber wachre Runftler ben Stand jum Ubichießen für ben Ronig an, ben, auf gleicher Linie, noch zwen kleinere Stande, wie ber größere mit haltbaren Bruftungen bewehrt, sommetrifch flankiren.

Dem Stande des Königs gegenüber, erhebt fich ein Obelisk von fiebenzig Fuß Gobe, deffen Überkleidung die benachbarten Nadelbaumgehölze lieferten. Auf dem Piedestal lesen wir die eben so treffend als gut gesagte Inschrift von Schlotterbeck:

Beil Ihm, dem erften Rönig! Jauch get laut das Baterland. Beil Ihm, dem erften Beidmann! Frohloctt der Jägerftand. Bur Linken und Rechten biefes Obelisten werden zwen, ebenfalls mit Langelgezweig überzogene, und oberhalb ben Knaufen mit Birichtopfen und Rrangen gefchmudte Saulen ju Schiefipuncten bestimmt.

Mit frober Uberrafdung und gerechtem Bemunbern erblicken wir nun, swifden benden Jagblaufe plagen, ben, fur bas Mittagebanket aufgeführten, Dianentempel, tang feche und fiebenzig, breit feche und vierzig, boch zwen und vierzig gus.

Das Undenken biefer iconen Busammensegung verdient in ben Unnalen der Bau : und Bergierungs: funft mit vollem Rechte bie ehrenvollfte Meldung.

Ein, die Berhaltnis, und Formengesetze in jeder Binsicht befriedigendes, Peristyl mit dopvelter Gausenreibe, eignet sich dem wohlberechneten Zwecke des Raroffenvorfahrens, den ploglichen Wetterlaunen des Jupiter pluvius in jeder Jahrszeit unterworfen, und gewährt ben Officentischen, von welchen, wie schon ein Kernspruch hom er's darüber, "die Stillung der Begierde des Tranks und der Speise" weltbekanntlich ausgeht, ein wirthbares Untersommen.

Dren Doppelglasthuren, und acht, nach den Dismensionen bes Gangen vollkommen richtig berechnete, Fenfter, geben dem schönen Saale die Beleuchtung eines wolkenlosen Sommermittags. Die Barme verstheilen zwen polierte Postamentofen, geschmürkt mit Vasen, von zierlicher, echtgriechischer Korm.

Unfehnliche Spiegeltrumeaux ranben ben Zwisschenpfeilern ber Thuren und Fenster die angestammte Monotonie. Mit lieblicher Fruhlingstäuschung belebt Nabelholzlaub bie Sobifehlen ber Dede. Den Sotals

einbruck des, den vitruvischen Proportionen streng zusagenden, Kunstwerks vollender, nächst den, vollstommen mit dem Gangen harmonirend angebrachten, Thyrsus: und Krange Ornamenten, so atherisch, als hatte der Splphe Uriel daben die Zauberdand im Spiele gehabt, ein vom reinsten himmelsduft angehauchter Plasond, wodurch der Tempelsaal, für jede noch nicht völlig entjugendlichte Fantasie, aus eiz nem trüben Novembertage Deutschlands in den glanzehellsten Mantag Joniens versett werden mußte.

D Zeitalter ber erhabenften und edelften Beiftescultur! warum flohft bu fo fchnell vorüber, und liegeft uns, allzu fpat Gebornen, nur gerftreute Trummer beiner herrlichfeit gurud?

Den Thuren gegenüber, in einer Nifche ber Ruckwand, fprechen uns auf hohen Postamenten zwen vergolbete Karnatiben freundlich an. Der immer sicher berechnende Kunftler bestimmt sie mit Benhulfe vergoldeter Lanzen, zu Baldachinhalterinnen fur den Sig bes Monarchen.

. Im Sintergrunde befriedigt bas Konigswappen in Stickeren ben Renner und Liebhaber biefer fconen weiblichen Kunft, fur welcher Libovina Peresgrini von Mailand als ein Tizian anerkannt wurde, indem es bem Auge fcwer fallt, ihre, in jenes großen Meisters Colorit getauchten, Gemählbe ber Nadel, von einem Gemählbe bes Tinfels zu untersscheiden, der die schönften Liebesgöttinnen schuf.

Elegante Teppiche fcmucken , als wohlthatige Frostableiter , ben Fugboden.

Den Fries bes Periftyle giert weit mehr noch, als-

bie baran jusammengereihten Rrange und Birfchtopfe, biefe, an ben Lapidarftyl ber Alten mahnende, eins fachternhafte Aufschrift:

Willkommen in Dianens Tempel! Dir verdankt er die wiederhergestellten Altäre.

Die Ronigeflagge weht auf ber Tempelginne.

Dem Ballen und Bogen einer Flagge oder eis nes Wimpels, sey es auf dem unstäten Meere, oder auf der festen Erde, ward, im eigentlichsten Bortzsinne, der imponirende Charakter der Majestär aufzgeprägt; und so oft jeder seinem Landesvater treu zugethane Burtemberger dieses Emblem des regssamen Lebens auf den Schlöfzinnen von Stuttzgart, Ludwigsburg und Monrepos erblickt, kann er fröhlich zu sich sprechen: "Dein König lebt, und waltet, in wohlthätiger und sicherheitverkundender Rabe, väterlich für bein Seil."

In Salbzirkelform ichauen wir ben Tempelvorplat, mit grunumkleidetem Jagbzeuge eingefaßt. Die-Baume der zum Tempel führenden Allee find, gleich Italiens Ulmen, benen der Weinstock fich liebend anichmiegt, durch Kranze vermählt, die, beom Sinblick auf einen froftathmenden und naftalten Novembertag, der poerischen Einbildungskraft nur als ein orientalischer Feenzauber erscheinen konnen.

Laffen wir jest noch in Umriffen, mit leichtem Farbendufte flüchtig colorit, unferm Blide bas bewegliche Gemablbe eines ber benkwurdigften Jagbfefte neuerer Zeit vorbenfchweben.

Der Unbruch ber neunien Novembermorgenrothe

war, nach bem Ausbrucke bes murbigen Lieblings ber Diana, Oberforstmeisters von Wilbungen in Marburg, gang bagu geeignet, alles in Maffe bargubiethen, mas einem regelfrohen Weidmann ben lob-werthem Vorhaben frommt, und ihm fein Tagewerk nicht verkummert.

Von ansprechend glücklicher Borbedeutung war der Umstand, daß des Königs Erwachen, durch einen, mit hohem und gerechtem Gelbstgefühl im reinsten Einklang stehenden, Jagdgesang gefepert wurde. Mehr als hundert Stimmen, größten Theils von der Jägergarde, executirten ihn im Freyen, nach einer, von unserm beliebten Hoffanger Krebs trefflich gessehten Bolksmelodie, welche mit dem allgesungenen: "Auf, auf, ihr Brüder, und send stark!" wetteifern darf. In Bezug auf die Geschichte des Tages muß der, das Dianenfest ben Beben hausen eröffnende, Jagdgesang hier ausbewahrt werden:

Schon blich der Morgenstern. Erwecke, froher Jagdgesang, Den König, unsern Herrn!
Bis in die Wolken schwinge sich Ein jubelnd: Bivat Friderich!
Willemmen, König Friderich,
An deinem Wiegensest!
Wie heute, schön und seperlich,
Sep deiner Tage Rest!
In Silberlocken höre froh
Roch Hörnerton und Jagdhalloh!
Wohlan! Gefährten, frisch zu holz.
Mit freudigem Trara!

Soch ton', o ftolger Bornerflang!

Denn unfre Luft und unfer Stolg, Der König, bleibt uns nah. Des edeln Weidmerts freut Er fich Rach Bereicherforgen ritterlich.

Traun! unfer Konig ift ein Mann, Deß Ruhm meithin erklingt. Richts will fein Geift, als mas er tann, Und, mas er mill, gelingt. Beharrlichkeit ift fein Symbol, Sein hochftes Glüd des Bolkes Bohl.

Ihm huldigt deutsche Biedertreu', Ihm beutsche Mannerkraft. Unredlichkeit und Arglist fen Wie Wolfsbrut weggerafft! Deut jaucht, o König! 2!lles dir, Bis Friedrichshafen, Beil! wie wir.

Soch ton', o ftolger hörnerklang, Triumph, durch Flur und Bald! Berhall', o frober Jagdgefang, Bie Donnerton verhallt! Bis zu den Sternen fcminge fich Ein jubelnd: Bivat Friederich!

Das nahmliche Gefet, welches ber Aufnahme biefes Liebes verantwortlich ift, gestattet bem Geschichtschreiber, auch ohne weitern Ruchblick auf bloß afthetische Totalfritit, woben die Schaupuncte sich über dieß nur allzu oft verwirren und verschieben, vielleicht, auch scheinbar trockene Einzelnheiten in seine Darstellung zu verweben, ohne welche bas Gange, si parva licet componere magnis, gleich ben Thurmen ber Cathedralfirchen von Coln, Ulm und Bern, ben, in jedem Kunstfache stets uner-

quidliden Charafter ber Richtvollendung an fich tra-

Gegen jehn Uhr murde ber Monarch burch ben Oberstjägermeister von Lugow, zwölf Oberforste meister, mehrere Hofoberforftmeister, Jagejunker und zweihundert berittene Mitglieder ber Hofiageren, von Bebenhaufen zum Schauplate bes Dianen-festes geführt.

In ber babin leitenben Allee empfing bie fpalierformig aufgestellte Jageren ihren geliebten Ronig mit einem jauchgenben: Bivat!

Seine Unkunft in dem Schiefflauf verkundigte eine ber herrlichften Jagdmufiken, welche man in Deutsch- land, und Frankreich horen kann. Bon Italien oder Spanien fann in dieser Sinfict unter tonkundigen Mannern gar die Rede nicht fenn. Taufend und aber taufend Stimmen erneuten bas jubelnde: Lebe hoch! der braven Weidmanner.

Mun gruppirte fich bas Personal ber Gelabenen, größten Theils besiehend aus Gesandten, Ministern, Felbherren und Hoscavalieren, in ben oben angedeuzteten Jagbitanden. Bor des Monarchen Stande aber ordnete fich die Gesammtjageren. Sodann zogen die Börster und ihre Unterbeorderten mit dem fröhlichsten Jagbhalloh zu Holz, und kurz darauf eröffneten sich, nach Abwerfung bes Quertuchs, die Hauptscenen bes behren und reichen, der hoben Delia geweihten Festes.

Das Erftlingsopfer, welches ber, uns huldreischen, Göttinn fiel, war ein machtiges Sauptichwein, burch ben Meisterschuß bes Konigs ploglich verschweißt. Noch gehn Matabore gleicher Gattung folgten bie-



fem; im Gangen aber erlagen hundert und neun und brepfig Stud. Die meiften traf bes Ronigs Gefchoß eben so sicher und schnelltoteno, als bie Pfeile bes fernzielenden Apoll, nach der berühmten Mythe bes Alterthums, den verderblichen Drachen Python trafen.

Jest führte, gleich bem ftattlichften Felbberen, ein Gechzehnenber bie ansehnliche Gbar bes Rothwilds in ben Lauf. Stols und muthig trat er vor den Stand bes Ronigs. UrploBlid, als batte ber furchtbarfte elettrifche Schlag aus bes Donners Regionen ibn getroffen, war fein Berenben. Mannigfaltig, wie auf den Ochlachtfelbern ber Iliabe die Todesarten der Belden, erblichte man bier die Todesarten der fallenden Thiere, in jeder Sinfict vom bochften artiftifden Intereffe fur den Pinfel eines Bourguignon, Ribinger ober Geele. Bon Letterm, auf bem auch in diefem gebuld : und genieprus fenden Rache ber Beift bes berühmten Be en ir rubt, haben wir, jur Ebre bes Dianenfeffes von Bebenbaufen (fcon in biefer Minute, wie ber Commernachtstraum Ghatefpears, ober ber Befang bes Bogels durch ben Sain , fpurlos verichwunden) zwen, ber Racmelt menigstens die Sauptscenen überliefern: be, Jagbgemablte ju erwarten. Geines Ronigs Befebl wies ibm einen Standpunct an, aus welchem er auf bas zwedmäßigfte beobachten und fliggiren, ober vielmehr fich fur feine vorbabenden Runftwerke begei: ftern fonnte.

Den größten und imposantesten Unblick des Jagde festes bothen unstreitig die enormen Wildmaffen bar, welche, wie Ratarakten, wovon Keuler, Bachen,

Sirfde, Rebe und anderes Gethier gleichfam nur bie Eropfen bilbeten, hernieder an der schroffen Ubdachung bes Gebirgerudens ihrem unwiderruflich geworfenen Todesloofe gufturgten.

Ein, unsern Monarchen als Weidmann daraftefirender, Bug darf eben so wenig bier unbeachtet bleiben, als für feinen einstigen Biographen ober Panegyriften verloren geben.

Der König gilt mit hochftem Rechte fur ben trefflichften Schutgen feines Reichs, darüber gibt es nur eine Stimme; aber ber Belt foll es ben diefer, dem Schilberen des Jagdfestes von Beben hau fen hochwillfommenen, Gelegenheit kund werden, bag wir ihn auch als einen ber menschlichsten Schutgen zu preisen haben.

Er affein war es, ber auf bas, nicht mit voller Sicherheit dem ichnellften Tode geopferte Thier, ben die humanitat, im echten Sinne des unsterbiichen herder, mahrhaft ehrenden Doppelicus that.

Plöglicher Tob, in der Fille der Lebenskraft, vor der Winterperiode des Alterns und Abwelkens jeder Rreatur das köftlichste Geschenk vom himmel, wird schwerlich durch irgend ein Wohl oder Gut, so des Erdewallens flüchtige Wechselscenen darzubiethen im Stande sind, aufgewogen. Daber hatten einige Mitglieder der zahlreichen Gesellschaft, welche das Schlachtfeld von Beb en hau fen mit Leichen bedeckte, fern von dem Talente, die Thiere mit der Schnelle des Wetterstrahls in die Schattenwelt zu fördern, und eben so fern von dem schonen Jägerloose, um das Meisterschaftsdiplom der Scharsschungt in den

Schweiger: ober Eproler : Alpen ehrenvoll geworben ju haben, das beffere Theil ermahlen follen, ihr Gesichog vorzugsweise in den unermeflichen, und nies mable zu verfehlenden Luftraum abzufeuern, als durch Migtreffen das Verschweißen und Verenden des gesfallenen Wilbes über jede Gebühr zu verzögern.

Um fo gerechter widerfahrt folder Unbill bier eine verdiente Ruge, ba die tactfestesten Beidmanner, in glangendem Berein, volltommen dagu geeignet marten, ohne weitere Mitwirkung ihr muthig begonnes nes Lagwerk mit dem ruhmlichften Erfolge gu eronen.

In der furgen Beitspanne von zwen Stunden ergab fich der Totalertrag von achthundert und bren und zwanzig Stud erlegten Wilbbrets.

In brenfig Saupttriebe war bas Befammtjagen jum Durchrichten abgetheilt, ohne die vier Wiagungstammern am Safringrain, auch Rienberg genannt.

In der Bebenhaufer- Suth lagen neungehn, in der Einfiedler acht, in der Baldborfer dren Triebe.

Die erfte ber Abjagungstammern faßte bie Rebe, Safen und Buchfe:

|       | Rehe       |   | ٠    | •   | •    | •   | 211        | > .  |
|-------|------------|---|------|-----|------|-----|------------|------|
|       | Safen .    |   |      |     |      |     | 8          | 6    |
|       | Suchfe .   | , |      |     | ٠    | ٠.  | 4          | 4    |
| Die ; | wente, bie | V | 3ild | for | veir | le, | worunter : |      |
|       | Sauptsch!  | v | ine  |     | ·    |     | 6          |      |
|       | Reuler     |   |      |     | •    |     | 40         |      |
|       | Bachen .   |   |      |     |      |     | 45         |      |
| •     | Frischling | e |      | -   | ٠    | ).  | 92         | 1 11 |

### Die britte , bas Rothwild :

| Sechzehnender . |            |     |     |     |    | 3   |  |
|-----------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|--|
|                 | Bierzehnen | r . |     |     | 7  |     |  |
|                 | 3wölfender |     |     |     |    | 17  |  |
|                 | Behnenber  |     |     | 3.3 |    | 19  |  |
|                 | Uchtender  |     |     |     |    | .16 |  |
|                 | Gechsenber |     |     |     |    | 20  |  |
|                 | Opieger .  |     |     |     |    | 34  |  |
|                 | Ehiere .   |     |     | 71  |    | 140 |  |
|                 | Bildfalber |     | 1.0 | 1,1 | 30 | 41  |  |

Die vierte erbliden wir endlich ju einem Schweinjagen mit Saglauf eingerichtet, in ber Salbe bes Safringrain s. Sier befinden fich;

| Hauptschw   |  | -   | 4 |    |
|-------------|--|-----|---|----|
| Reuler      |  |     |   | 15 |
| Bachen      |  | 9.5 | - | 8  |
| Frischlinge |  |     |   | 23 |

Unter allen bier aufgeführten Bilbgattungen jog einzig und allein ber famofe Schleicher und Freybeuzter, genannt Reineke Buche, mit heiler Saut fich aus dem schwierigen Sandel, und rettete, indem er, mit energischer Gewandtheit, muthig über bas Queretuch wegsetze, sein, allen Hühnerställen und Taubensschlägen so äußerst nachtheiliges und koftspieliges Leben.

Jebem Renner von Beinrich von Altmars berühmter allegorischen Epopee, worin unserm Reieneke die weltkundige Ehre zu Theil ward, den Sauptsbelden darzustellen, mußte diese charakteristisch anspreschende Scene ein doppelt lebhaftes Interesse geswähren.

Rur ein buftrer Bolfenfchatten murde, burch

plogliches Aufbraufen falfc berechneten Gelbitvertrauens, auf die fonft in jeder Sinficht ungetrübte Beitere des Jagbfeftes geworfen.

Einer der Fremdlinge nahm es burch herausforberung, im Zwepkampfe, mit dem muthenoffen und ftarkwüchsigsten der anrennenden Reuler auf. Unfehlbar batte der ergrimmte Gegner, statt des Urms, ibm den Unterleid aufgeschlicht, ware der arbletische und beherzte Jüngling von Moltke nicht plöglich als Lebenserhalter des ritterlichen Mannes auf dem Rampfvlat erschienen. Das Thier erlag. Der Mensch konnte sich wieder aufrichten.

Überhaupt hat sich dieser von Moltke, bey einer ber schwerften Aufgaben für gymnastisch ausgeare beitete Köperkraft, burch mustermäßige, wie bem Alterthum abgelernte, Gubrung bes Jagbfpießes, bessen gangbarer technischer Nahme (Schweinsseder), als geschmacklos und unpassend, billig aus jedem ber Diana geweihten Wörterbuche verschwinden sollte, vor allen übrigen Mitstreitern mannlich hervorgethan, und, für die Rettung eines braven Deutschen aus surchtbar andringender Gefahr, bes römischen Bürgerkranges ruhmvoll sich werth gemacht.

Die Bruche ju vertheilen, sammelte fich, nach Bollendung bes erften Acts unsers, in ben Jahrbudern Dianens auf immer benkwurdigen Schauspiels, bie Jageren am linten Flügel bes Quertuchs, bem Stande des Königs gegenüber.

Durch die Sande des Oberitjagermeisters ging ber altdeutsche Eichensprößling, welchen ber Monarch aufftedte.

Jest erbliden wir die Bildfcar, hingereiht vor dem Konige, welcher der Mehrzahl, ben dem nothe wendigen Lebenbuntergange zum hulfreichen und pein: verfürzenden Wohlthater wurde.

Der freundliche Dianensaal empfängt, nach größten Theils vollführtem Tagwert, die Geladenen gur Mittagstafel, ausgestattet mit jener grandiosen und allberucfuctigenden Liberalität, welche, nach festbegrundeter Meinung, den Burtemberger Königsbof vor vielen der bedeutendsten Hofhaltungen von Europa glangend ausgeichnet.

Das Nahmliche gilt, boch wie fich ungefagt vereftebt, in boberem, feinerem und aithetischerem Ginene, von ben Zimmerbecorationen bes linken Schlofisfügels in Stuttgart, wo Pract und Weschmad, Bequemlicheit und Burbe, weit sicherer gegen eine anber abgewogen find, als in ben berühmtesten Regentenpallaften Europa's.

In ben reinften nachtlangen hallte der Trompeten und Paukenfchall, welcher ben, unferm Monarchen geweihten Toaft jur fconften Begeifterung erbohte, in ben Bergen aller Tafelgenoffen wieder.

Belch einen hohen Genufi hatte biefer jagbfrohe Tag bem ehrwürdigen Reftor unter Deutschlands Gureften, deffen seit einem halben Jahrhundert anerkannte Gerrscherverdienste ber Konig gang nach ihrer vollwichtigen Gediegenheit würdigt, nicht, in vielseitiger Beziehung, freundlich darbiethen muffen! Alle, mit unferes Baterlandes neuerer Staatengeschichte nicht vollig unvertrauten Deutschen werden sogleich einen der eifrigsten Schäger und glücklichten Ausüber des ebeln

Weidwerks, ben berühmten Bergog von Unhalt-Deffau, in biefer flüchtigen Undeutung erkennen. Geinbloffer Rahme wiegt ben beredteiten Lobfpruch auf.

Für einen vormabligen Bewohner von Borlit, welcher jener Runftichate ber beuriden Borgeit fic mehrere Sabre lang bennabe taglich zu erfreuen batte, Die ber Bergog in bem, bas romantifche Ritterzeitale ter mit magifcher Zaufdung jurudgaubernben gothis iden Saufe, größten Theils als Musbeute von trefflic benutten Reifen, jufammenordnete, und worunter Die vollitantige Ruftung Bernbards von Beimar, eine reiche Bewehrfammlung, von ben erften ichwerfälligen Donnerbuchfen bis ju ben zierlichen Berfailter Feuerwaffen, mehrere Meifterbilder aus bem fraftigen Mablergirtel ber Solbein, Albrect Durer und Butas Rranad, und befonders Glasgemablte erfter Ordnung , Sauptscenen ber Schweizergeschichte barftellend, unftreitig ju merkwurdigften Begenftanden gegablt werben muffen, für biefen, fage ich, tonnte bie Safelnachbarichaft eis nes ber gelehrteften Renner ber altgothifden Bilbnerund Arditecturveriote, bes Grafen von Erbach aus bem Dbenmalbe, nicht anders als bochft ermunicht ericeinen.

Die echten Ruftungen und Waffen mehrerer ber rühmten und berüchtigten Manner ber germanischen Ritterwelt veranlaften seines, durch manche competente Stimme nach Burben schon gepriesenen Seldensfaales Erbanung, ber beffen Construction, wie in dem Local ber Nationalmonumente zu Paris, der Stol mehrerer Jahrhunderte zusammenterffen mußte,

um bem 3mede bes Gangen, mit möglichstem Bor-

Der biederherzige, eben fo talent. als kenntnisvolle echte Deutsche, Frang von Erbach, welcher ben ber, durch Burger verewigten Lebensrettung bes "armen Bollners mit Beib und Rind" gewiß bie nahmliche Ehrenrolle übernommen hatte, wie der eble Graf Spolverini, berührt mit entschiedener Borliebe seine Sammlung von Glasmahlerepen, welche, gleich der des Berzogs von Inhalt: Deffau, das Berdienst aufstellt, Producte dieser Kunft in allen ihren mannigfaltigen Licht- und Schattenepochen zu vereinbaren.

Sumoristisch that er auszeichnend Ermahnung von ber ansehnlichen Glasscheibe, die fein Gohn, im Laufe bes sudgermanischgallischen Rriegs, von UI m brachte, ohne nur leise zu ahnen, welchen Schaft er dem Eunstliebenden Bater erobert hatte. Das Gujet stellt eine Geburt Christi vor. Andachtig sit in einer Nesbenkammer ber alte Joseph am Ramin, und ruftet für das neugeborne Kindlein den ersten Brey.

Bon ben Armaturen seiner großen Sammlung nannte Graf Erbach, als die merkwürdigsten und wichtigsten, die Wehre und Waffenkleidungen von Kaiser Maximilian dem Ersten. König Guestav Udolph von Schweden, Gottstred, genannt Göt von Berlichingen mit der eissernen Hand, und Wallenstein, Berjog von Friedland.

Much erfrente ber Aufzeichner Diefes furgen und anfpruchlofen Sagsberichts, ben foldem feitlichen Bermattb. Werte 7. 20. ein, fich bes Wiedersehens eines erprüften Freundes, nach mehrjähriger Trennung, tes Grafen von Binging erode, foniglich Burtembergischen Gesandten am Raiserhofe zu Paris, der, festen und sichern Schrittes, auf den, in gegenwärtiger Zeitperiode reichlicher, als in den muhvollsten Tagen Friedrichs des Großen, mit Glatteis belegten Streitbahnen der Diplomatik, ohne die gerade Linie zu verfehlen, mannbaft fortwandelt. Mis ein erklärter Liebling der Muse der Tonkunft, sprach er ein kernhaftes und scharfenteschieden Urtheil über die vortreffliche königlich Bure tembergische Jagdmussk aus.

Nach vollendetem Banket erhob ber König fich, unter Borausreitung ber gesammten Jägeren, in ben, schon ben ber Schilberung bes Ortlichen angedeuteten Tempel. Dritthalbhundert hagruden vom fraftigsten Schlage, und von ber musterhaftesten Dreffur, ber ren zwanzig, gleich turnierfähigen Rittern bes Mittelalters, gepanzert in die Schranken traten, wurden in zehn hahabtheilungen organisirt, unter Unführung mehrerer, ben diesem vaterländischenkmurdigen Dianenfeste unermublich thätigen hofoberforstmeister, Naadjunker und Rübenmeister.

Das Ringeltuch verschwand. Ein Sauptschwein, bes gleitet vom Sallob der Jäger, eröffnete den Satslauf. Raum funf Minuten mochten vorüber senn, als das wuthschnaubende Thier, welches an den Mörder bes Lieblings der Göttinn von Paphos erinnerte, durch die tapfern Rampfrüden dem unvermeidlichen Todess verhängniß entgegen getrieben, und vom Könge, uns

ter brenmahligem Sallohjubel, nebft noch neun und brenfig Sauptichmeinen, abgefangen murbe.

Im Schluffe ber gewagten Beschreibung einer Feperlichteit, wo jeder Mitgenoß nur ber frohgemahrenden Gegenwart hingegeben war, dringt sich bem Berfaffer, trot der schönen Bilder aus Griechenland und Italien, die seinem Geite so rosenfarbig vorschwebten, folgende, dem furchtbaremunderbaren Genius, der in Klingers Fauft der Morgenlander waltet, weite Betrachtung auf, die seider zeben echten Patrioten, sein Baterland heiße nun Germanien, Gallien, Spanien, Italien, Britannien voer Rufland, in diesem buftern Moment, wieder mit Sclavenbanden an die eherne Saule der Zukunft fesselt.

In bonnernbe Rataraften verwandelt, fturgt fich ber Zeitenstrom den beiligen Fernen des dunkel-regierrenden Schicfals entgegen. Gelbstiffandigkeit möge sich, als die wurdigste und fraftvollfte Beldenlosung, in jedem folgenschweren Augenblide, bewähren. Beruhung auf Tugend und Geses muffe für ein Geboth Lykurgs oder Solons, in jeder verhängnifvollen Epoche, gelten. Mit energischem und ausdauerndem Mannifinne klugberechnetes Bolksheil in unfehlbar siedertes Gleis bringen, das nur durfe die Muse der Geschichte, als den göttlichsten auer Berrschertriumphe, zur Unsterblichkeit erheben.

Der Beift bes herrn ichwebt über ben Baffern. Er wird bem Fluthenbrange gebiethen ju feiner Zeit und fprechen: Es werbe Stille! Co wollt' es, ber aus Emigkeit Dich ausgegoffen, Strom der Zeit! Dag du, so fturgend du auch rollft, Doch fpiegelklar dich enden sollft.

Bur Odlufpignette tiefes Berfuchs, von beffen Mangeln und Luden fein Denich mit wahrhafterer Innigfeit überzeugt fenn fann, als ber Urbeber felbit, mogen bie, ber Geburtsfeper bes Ronigs am fechsten Rovember 1812 gebeiligten, und auf ben 2lltar bes bantbaren Baterlands niebergelegten Stropben bienen. Da ber Emichsburg barin Ermabnung gefdiebt, fo wird fic bier bie Bemerkung noch fdidlich anschließen, bag biefe, vom Belbengeifte ber bentichen Ritterzeit umichauerte, taufdentalterthumliche Bierbe ber Luftbaine ju Ludmigsburg, beren mufterbafte Laubschattirungen ber Ronig mit bem Blid eines Runsbael anordnete, jufammt ihren angrangenden Umgebungen, für eine ber originelliten und mablerifcherfreulichften Runfticopfungen gelten barf, und es baber zweifelhaft bleibt, ob irgent ein Panbichaftsgarten, von China bis England, einer abnlichen fich ju rubmen babe.

Stets dem Erobrer bleibe ftumm Des Symnus Göttertraft; Doch Beil dem Berricher, Preis und Ruhm, Der nie gerftort, nur ichafft!

Schaut auf der Emicheburg ihr hoch 'Die Königsflagge wehn? Dort ward ein Felfenchaos noch Bor kurger Frift gefehn. "Bum Schweizerhal gestalte fich Das Felfenchaos um!" Er fprach's, und, mas bem Ortus glich, Blubt', ein Elpsium.

So hieß Er, wie durch Zauberschlag, Gin Schöpfer groß und tühn, Bas todt und nacht und ode lag, Bis Frie drichshafen blühn.

Rraft ift Sein Wille, Licht Sein Geift, Sein Walten Wölferglud. Ein Stern, der Beil und Ruh verheißt, Strahlt Burtembergs Geschick.

O Freudenthal! gewähr' Ihm du Mild, mas der Rahme fpricht! Dein Ather glang' Ihm Wonne gu, Und heitres Jugendlicht.

D Monrepos! verleih' Ihm Raft, Bey'm Zeitsturm, schwer und schwül, Und lohn' Ihm jede herrscherlaft Mit reinem Selbstgefühl.

Wir fpotten bein, o Zeitorkan! Bas Frie drich klug begann, Bollführt er kühn auf fichrer Bahn, Als König und als Mann. The second secon

## XXII.

# Außflug

v o n

Stuttgart nach Mailand.

1813.



Das ift Italien, das ich verließ. Roch ftauben die Wege, Roch wird der Fremde geprellt, ftell' er fich wie er auch will.

Deutsche Redlichkeit suchft bu in allen Winkeln vergebens; Leben und Weben ift bier, aber nicht Ordnung und Bucht.

Beder forgt nur fur fich, miftraut dem andern, ift eitel, Und die Meifter des Staats forgen nur wieder fur fic.

1.

Auf einem Abendspaziergange burch ben Park von Borlit, im schönen Monathe ber Blüthen und Nachtigallen, erhielt meine Frau, ben Gelegenheit eines Gesprächs über mein Leben und Beben in der Schweiz und Italien, die Zusage von mir, sie nicht nur einen Blick in die helvetischen Alpen, sondern wo möglich auch in die helvetischen Zubergärten thun zu lassen, so bald sich Zeit und Berhältnusse einem so lobenswerthen Borbaben nur irgend gewogen und hülfereich erweisen würden. Erst vier Jahre später war es mir vergönnt, ihr auf einem Abendspaziergange durch die Anlagen von Stuttgart, ebenfalls in der Blüthen= und Nachtigallenzeit, die fröhliche Kunde zu geben, daß endlich ein glücklicher Stern unser lobenswerthes Borhaben begünstige.

District by Google

Boblgemuth, wie Schiffer, bie, ben glangene tem himmel, mit frischem Fahrwinde bem hafen entsegeln, begannen wir an einem sonnenhellen Juliusmorgen, unter den freundlichten Bo bedeutungen unsern Bug gegen Guten, selbst im Traume nicht abrend, welch ein tuffrer Flor fich, nach wenigen Sagen, vom Meinfalle bis jum Genfersee, über die reihenden und erhabenen Scenen verbreiten sollte, benen wir mit frober 18 geduld entgegeneilten.

2.

Sauptfachlich um bie Befanntichaft mit Beinbrenner, tem berühmten Architecten, gu erneuern, beffen bieberes Wefen und befdeibener Ginn mit, icon vor Jahren, in Rom Achtung und Bobimollen eingefiont batten, nabm id biefmabt ben Beg von Stuttgart noch Ochaffbaufen Rarlbrube. Dieje beitere Stadt verdanft Beine brenner's ausgezeichnetem Genie Berfconerungen, in welchen bas tieffte Studium ber antiten Mufterfor: men fich allfeitig offenbart. Best erhebt fich, nach ben Riffen bes martern Meiftere, eine Rirche fur Die lutberifche Confession, in ben Sabrbuchern ber Baufunft, den Monumenten gewiß bereinft bengugablen, bie bem Bitruv und immer naber bringen', vom Palladio bingegen uns immer weiter entfernen. 34 gang befonderer Ebre gereicht aber bem genialen Runfts ler die neue Coopfung bes biefigen Schaufpielbaufes, ben beffen Conftruction bes Alterthums Regel und Dorm fich aufs neue, wie jebes Dabl, wenn fie mit Berfrand und Bebarrlichkeit in Unspruch genommen wurden, als die untruglichsten Richtvuncte bewährten.

Mit mabrer Genugthnung fand ich bier meinen werthen alten Befannten Jung: Ctilling, als einen ber gludlichften Familienvater, wieder, jugenb. lichheiter, trop der tief bammernden Abendwolfen am Borigonte bes Lebens, und in eben fo ungefiortem Brieden mit Borfebung, Schickfal, Menfcheit und fich felbit, wie vormable in Beibelberg und Darburg. Einem Blinden wieder jum Gefichte verhelfen, Las gablt er noch immer gu ben erften Glückfeligteis ten feines Erdenberufs. Ochon über taufend folder . Rinter bes Grams wurden burch ibn jum zwenten Dabl ins leben gerufen, obne ben Bobltbater anders lobnen ju tonnen, als burch ein frommes : Bergelte es Gott! Geit unferm letten Begegnen in Bafel, por ungefahr acht Sabren, mart eine febr bedeutende Ungabl von Staarblinden , burch feine nur felten verfagende Runft, bem Ocheine bes Tages wiedergegeben. Stets noch bem alten Onfteme getreu, nimmt er von bemittelten Perjonen, nach gelungener Uugencur, ein angemeffenes Sonorar an, um foldes armen, oft weit bergemanderten Lichtbeburftigen, nach vollbrachter Beilung, als Roftgeld im Births. baufe ober als Bebrufenning auf bem Beimwege ju fpenben. Das Gute redlich wollen und beharrlich mirten, obne ju ermuden, bleibt, nach wie vor, bes thatigen Greifes ebler Bablfpruch, ben all feinem Borbaben und Bollführen. Mur in Diesem Betrachte widerfabrt feinem theosophischen und moftischen Balsen und Beginnen, burd umwölfte Corift und Rede,

ein milderndes und begütigendes Urtheil vom Richterftuhle, ber, im reinsten Lichte thronenden Bahrheit.

Bu ben wenigen, im Reiche ber Literatur mir lieb und wichtig gewordenen Dannern, Die Bug fur Bug bem Traumbilde glichen, bas die Fantafte mir von ihnen vorgezaubert batte, gebort nun auch ber verdienftvolle Rirdenrath Bebel. Abnliche Freude bereitete mir bas perfonliche Bufammentreffen mit Claudius, Mufaus und Peftaloggi. Durch bie Mlemannifden Gebichte, allen reinen und · empfanglichen Gemuthern beilige Nachtlange aus feiner veridwundenen Uniduldswelt, erwarb fich Se bel ben rubmlichften Gangertrang, auf einem Pfabe, ben vor ibm noch niemand betrat, und nach ibm fdwerlich ein anderer Dufenpriefter mit enticbiebnes rem Glude mieber betreten wird, inden ihm fein Rheinifder Sausfreund, mit gleichem Bobls gefallen im Pruntzimmer und in ber Dorfftube geles fen, einen ber erften Plate unter Deutschlands ber: gens - und geiftestundigen Boltslehrern und Boltsaufflarern für immer jufichert. Sebel, ber Denich, erfceint nicht minder einfach, anspruchlos, gemuth. voll und geiftreid, als Bebel ber Schriftfteller. Bir feben ben einen, inbem wir ben anbern lefen.

Den geschickten Steinschleifer Mener, beffen zuvorkommente Gefälligkeit meine Fosstliensammlung mit febr schäbbaren Beptragen gar nicht unbetrachte lich vermehrte, fand ich nicht mehr unter ben Lebensten. Ihn ersetze ber noch geschicktere Steinschleifer Balther, bessen mineralogische Dosensammlung,

mit Musnahme ber foniglichen in Stuttgart und ber Ballerifden in laufanne, als bie toftbarfte genannt werden muß, die mir auf meinen Reifen, nabmentlich durch Stalien und Rranfreich ju Benicht famen. Wem es barum ju thun ift, eine fcongeformte Steintabatiere als Denkzeichen aus ber freund. lichen Balbftadt Rarlerube mit nach Saile gu bringen, fen es von Jafpis, Avanturin, Cabraborfpath, Beliotrop, Malachit, Lafurftein, Mapptenfiefel, Levitolith ober Solgachat, ber fann, burch biefe treffliche Runftwerkftatte, ber vollfommenften Befriedigung, in aller Sinfict gemartig fenn. Mud bie mufivifden Dofenplatten, welche & foren; bis bieber als Monopol-Artifel betrachten burfte, weil nirgends von Mitbewerbung bie Rede mar, verftebt Berr Balther, fast ununterscheidbar von ben Drie ginglen, mit feinem Gefcmade nachzubilben.

### 3.

Der beutsche Nationalgeist findet in diesen Gegensben vielleicht haufiger benn anderswo auf beutschem Grund und Boben erwanschten Unlaß, gegen ben französischen Rottengeist seine Ereitkrafte mit Schwert und Lange zu prufen, und manches beitre Sternbild, als gluckliches Borzeichen baldiger Befrenung vom Sclavenjoche, am Baterlands Dorizonte bad urch beraufzuführen, daß er bas Ungethum fast immer siegreich aus ben Bügeln gegen die Schranken schleusbert. Das heißt aber nichts weiter, als einzelnes Turnierspiel, und will vor der hand kaum der Mübe bes Aussigens lohnen. Erheben sich aber Deutschlands

tapfere Ritter, allesammt Eines Muthes und Eines Willens, im helbenmuthigen Bertrauen auf Luthers ewigfeste Burg, jum großen Aufgeboth für Frenheit und Recht, wie wir, nach ben jungsten Beichen ber Beit, freudig zu hoffen berechtigt find, bann fepett Germanien, seit hermanns Kampfgewitter bes abnungslosen Imperators Legionen zerschmetterte, ben erhabenften seiner Triumphe.

4.

Durch das reichangebaute Kinginger Thal, befe fen landschaftlicher Charakter, besonders in ben Gesburgsparthien, an das romantische Tempe von Geesburg, oberhalb Urach, erinnert, gelangten wir nach Schaffbaufen.

Den Simmel überzogen bunfle Regenwolken, die jeden Augenblick fich zu entladen brobten. Unter allen ungunftigen Borbedeutungen benm Eintritt in die Schweiz, wo ein verschleperter horizont gerabe die herrlichten Erscheinungen für den Reisenden vernichtet, ohne Widerspruch die ungunstigste! Indes waren wir noch glücklich genug, dem Rheinfall unste hulbigungen darzubeingen, bevor der mistaunige Jupiter pluvius die Urnen umfturzte.

Bereits jum zehnten Mable ward mir ber Unblid bes großen, jede Wortsichilderung mit machtiger Donnerstumme jurudichreckenden Schauspiels gewährt; boch nie juvor erichien mir die Katarakte fo flubtenteich und majestätisch, als am zehnten Juh dieses Jahres. Rur fehlte leider der Sonnenglang, welcher bas magische Farbenspiel ber Bris hervorbringt.

### ~ 23g ~

Raum waren wir in den Gafthof gur Krone wieder eingetreten, als die hartnactig anhaltende Regenperiode begann, welche, bis zur Brucke von St. Maurice, uns mit unerhittlicher Tucke verfolgte.

5.

Angenehm warb ich in Schaffbaufen burch die Erziehung bes gelehrten Gartenbirectors Zeiher von Schweiting en überrascht. (Er ging nach Conftanz, um bort neue Pflanzungen ju leiten.) Diesfer fantaffereiche Künftler war es, ber, auf Besfehl bes verewigten Großherzogs von Baben, bie orisginellen Unlagen in ben Ruinen bes Heitelberger Schloffes mit reinem Geschmack und richtigem Auge glücklich ausführte. Auch ber schone Landschaftsgarten am hoben Rheinufer, ben tie Stadt Schaffbausfen mit Rechte zu ihren ersten Gehenswürdigkeiten zählt, verdankt ihm sein erfreuliches Dasenn.

Ich fenne nur brey beutsche Meister ber afthetisichen Gartenkunft, bie, nach bem Urtheile befugter Geschmacksrichter, in ber Sphare bes Biffens und Ausübens vollendet genannt werden burfen: 43 eisber in Schwehingen, Schoch in Borlig und Eiserbeck in Gotha.

6.

Der murbige Oberschulberr, Johann Georg Muller, ben ich auf einem angenehmen Canbhause, noch immer fo glücklich, wie vor Jahren, burch ben innern Frieden bes Wifen, im Rreife ber Geienigen wieder fand, ergablte, nicht ohne tiefe Rube

rung, viel und manderlen aus ber letten Leibens. oder vielmehr Marterperiode feines verewigten Brubers Johann. Der Sauptgram bes meniger leichtfinnia Berfannten als boshaft Unterbrückten, quoll aus ber Borftellung, bag ibm Eubingen bie langft erfebnte Bafenftille, nach Sturm und Bogendrang, unausbleiblich murbe gemabrt baben, wenn er bem Rufe babin batte folgen burfen. Ochon mar er auf bem Wege nach biefem Biele feines letten Bunfches, als ein Courier Dapoleons ibn ploplic nad & ontainebleau befdied. Maret mar bes Raifers Organ. Reine Begenvorstellung fand Bebor. Die Beitallung des weftphalifden Minifter : Staatsfecres tars mar fon unterzeichnet und befiegelt. Dun lag bas buntle loos geworfen. Es galt ein Ronigreich organifiren gu belfen. Statt barmonifc eingreifenber Mitmirtung, erwartete ben unwillfommenen Rrembling nichts, von allen Geiten, als leibenschafts lich gerftorender Wegendrud. Das Mabmliche bebaup. tet fich vom letten Ucte bes Trauerfpiels, in welchem er, als Curator ber Schulen und Univerfitaten, mit vergeblicher Unftrengung, gegen Bandalismus und Beiftestprannen noch ein Dabt ankampfte. Jest erblie den wir ben Ubler, mit gebrochenen Ochwingen, er: mattet im Staube. Sinter Gewitterwolfen fant ibm die Conne, beren begeisternden Gtrablen er fic einft, mit Lebensluft und Jugendfraft, fo tubn und hoffnungereich entgegenschwang. Dict pergeblich! Geines Rubmes Webachtniß leuchtet binuber in ber Bufunft entlegenfte Fernen, und untergeben fann

der Rahme Müllers bes Belvetiers nur mit dem Rahmen Thucybides bes Griechen.

Dank und Preis ben beutschen Mannern Seer ren und Roth, für die Kronze, welche sie, nach des Alterthums ehrmurdiger Opfersitte, der Urne des Unsterblichen weihten!

> No farther seek his merits to disclose, Or draw his frailties from their dread abode, (There they alike in trembling hope repose), The bosom of his Father and his God.

> > Gray.

7

Unfer Aufenthalt in Zurich traf gerade mit einer, in vielem Betrachte merkwürdigen und anzies benden Kunftausstellung zusammen, wodurch ber, im schweizerischen Athen, schon seit grauer Baterzeit, rühmlich vorberrschende Kunftsinn und Kunsteifer, seine, nach bem Höhern immer kräftiger emporstresbende Regsamkeit) aufs neue gar herrlich beurztundete.

Neben mehreren vorzüglichen Gemahlben, von Conrad Gefner, Biedermann, Larive und andern braven Altmeistern, machte sich bas aufblübende Talent Jacob Wegels von Bürich, im Fache der Landschaft, als ausgezeichnet und vielz versprechend, bemerthar. Berwendet irgend ein Ebler sich für des hoffnungsvollen Jünglings weitere Forte bildung mit eben dem patriotischen Eifer, womit Lavater seinem Pfleglinge Lips den Weg über die Alsen bahnte, so dürfen wir uns in ihm einen Daraments. Werfe. 7. 20.

fteller ber Bald: und Bergnatur versprechen, wels der ber alten Limmatstadt nicht weniger jum Stolze gereichen wird, wie Salomo Gefiner und Ludwig Sef.

Die, feit ungefahr bren Jahren in Burich or= ganifirte Erziehungsanstalt fur Blinde, bat fic, jur Ehre ber Sumanitat, bes ermunichteften Fortgangs ju rubmen. Gie gablt gegenwartig viergebn Bogline ge, die eines burchaus zwedmäßigen und flugberech= neten Unterrichts genießen. Das Sauptftreben bes wohltbatigen , familienhaft und bauslich eingerichte= ten Inftituts gielt befonders tabin, burftige Blinbe unausbleiblich in ben Stand ju fegen, fich bereinft, obne frembes Mitwirken, ihren fichern Lebensbedarf ju verfchaffen. Mus biefer Urfache murbe ber größte Theil ber Tagszeit ben Sandarbeiten gewidmet. Much von ben Lebrftunden, welche für Sprachunterricht und Bebachtnigubungen bestimmt find, bleibt einfache Sandarbeit nicht ausgeschloffen. Das theilnehmente Dublicum fabrt unabfaffig fort, fich um bas Bachethum und Gebeiben ber Blindenanftalt vielfaltig burch reichliche Bentrage verbient ju machen.

Lavaters toloffale Bufte von Daneders Meisterhand, ward immer noch nicht im Garten bes Baisenhauses, als ihrem ursprünglichen Bestimmungsorte, aufgestellt, sonbern befindet sich auf der Stadtbibliothet in einer Urt von Berhaftung, welcher die zahlreichen Berehrer des Urbildes unmöglich geneigt seyn können. Das Andenken des deutschen Prariteles lebt noch zu Burich in den Gemuthern vieler Freunde des wahren Kunstichonen. Auch haben

sich manche seiner artistischen Ideen und Unsachten, bie er mit kindlicher Unspruchlosigkeit in Umlaufsett, ohne zu ahnen, daß er Goldstücke vertheilt, im Besbächtniffe seiner hiesigen Verehrer aufbewahrt. Ewig steht es zu bedauern, daß niemand aufzeichnet, was Dane der spricht, wenn er von sinnigen und gesbildeten Bekannten oder Fremden in seiner Werkstatt besucht wird. Aber auch hier bewährt sich der Charakter des echten Genies; benn der große Künstler ist viel zu bescheiden, als daß er es der Mühe werth achten sollte, die Feder in dieser Sinsicht selbst zu führen.

8.

Die noch immer anhaltenden Regenguffe vereiteleten unfern Plan, von Bern aus über den Thunersfee nach Grindelwald und Lauterbrunnen zu wallfahrten. Unglucksbothschaften von eingestürzten Brücken, zerriffenen Landstraßen und andern Berwüsstungen waren bald an ber Tagsordnung, indem alle Thal = und Berggewaffer, im furchtbarften Aufruhr, über die Ufer schwollen. In Solothurn brach eine Brücke zusammen, worauf eben zahlreisches Bolk verweilte, um die Trümmer eines Landshauses herbepschwimmen zu sehen. Rein Leben konnte gerettet werden.

Als die befriedigenbfte Schalloshaltung fur bie Bunderwelt von Grindelwald und Cautersbrunnen wurde nun ber, mit gug und Recht in furger Frift berühmt gewordenen Runftftrage über den Simplon, wo, nach einem Courierberichte, feit meh-

reren Bochen ben Simmel fein Boltchen trubte, ber Borgug felbit vor bem Chamoungthal eingeraumt.

Der Paß über ben Simplon vereinbart alles, was die wildeste und schauderhafteste Gebirgsnatur an Ratarakten, Eisfelbern, Gletschern, Schneewüssten, Belekolfen, Ibgründen, Berklüftungen und Walbparthien, irgend nur Ergreifendes und Begeissterndes darzubiethen vermag, so wie benn auch ber neue heerweg (begonnen 1801, vollendet 1805) nicht nur jedes antike Römerbenkmahl dieser Art an architectonischer Merkwürdigkeit ben weitem überbiesthet, sondern sich auch, in einer noch zu hoffenden Geschichte der menschlichen Titanenwerke, als erstausnenswürdiger Triumph der Mechanik über die Natur, vor allen andern ruhmvoll verewigen wird.

Nun wurde der foonen Stadt Bern gerade nur noch fo viel Zeit gewidmet, als hinreichend war, um einen Blick auf die bedeutendsten Merkwurdigteiten zu werfen, und fodann ohne Gaumniß ble Ubreise beschleunigt.

Unter den ausgestopften Thieren bes naturhistorischen Museums fond ich, als neuen Untommling, einen der starkwüchsigften Steinbode, wovon die Naturgeschichte Zeugniß gibt. Dier Tage spater, bep der Einkehr in Ber, erzählte mir der Gastwirth, Berr Dur, daß zwen, ihm zu Geboth stehende, außerst gewandte und beherzte Gemsjäger das prächtige Thier erlegten. Regelmäßig durchstreisen die kühnen Weidmanner jeden Sommer die Savonischen Eisgebirge. wo, troß aller Gegenbehauptungen, der Steinbock noch bin und wieder, in den höchsten

Regionen, angetroffen wirb. Zuch machten Berrn Durs raftlofe Nachsteller und Berfolger der Gemefen schon viele diefer gierlichen Untilopen lebendig ju Gefangenen.

Das Museum ju Bern, bem kein gebilbeter Fremdling Bepfall und Bewunderung versagen kann, und welches ben ähnlichen Unternehmungen als Richtsschnur unbedingt empfohlen werden darf, hat seine musterhafte Einrichtung, fast einzig und allein, dem nicht minder spstemgerechten als geschmackvollen Unsordnungsgeiste des Professors Meisner zu verdansken, den die Gelehrten-Republik schon längst für einen der würdigsten Schüler und Nacheiserer Blusmen bach seinstimmig erklärte. Als Entdecker, Beobsachter und Berichtiger wird er sich hoffentlich, bessonders in den Früchten seiner oft gesahrvollen und mühsseligen Alpenwanderungen, durch liberale Mitsteilung noch vielseitig verdient machen.

Gar nicht mit Unrecht macht, schon seit einigen Jahren, in Bern ein Aquarell : Mabler, Rahmens Gottfried Mind, blutarmer Altern vernachlässigter Gobn, als abenteuerliches und anomalisches Kunftgenie, die Aufmerksamkeit vieler Einheimischen und Fremben rege. Durchaus weiß er feinen Bilbern ben Stempel ber Natur und Bahrheit aufzuprägen, die größten Theils Katen, einzeln und gruppirt, in ben mannigfachsten Posituren und Berrichtungen, ober auch Kinderscenen aus der Bolts und Strafenwelt zu Gegenständen haben. Die unübertreffbare Beise, womit er die Raten, von denen jede sich immer burch eigenthumliche Charakteristik von der andern

unterfdeiten muß, mit naturlichem Colorit und rich: tiger Zeichnung barftellt, erwarb ibm nicht nur alls gemeine Bewunderung, fonbern auch ben Schergnahmen bes Ragen = Raphaels. Minbs Urbeiten find nach und nach fo beliebt geworben, baß eine Rate von feiner Urt und Runft, in ben vornehmen Saus fern von Bern ju ben Artiteln bes Burus und ber Mobe gebort. Mit einer Urt von Entbufiasmus ertaufte bie befannte Mablerinn Cebran mabrend ibres Aufenthals in tiefer Stadt, von bes fleifigen Runftlers Urbeiten alles, mas irgend nur bavon que fammen gu bringen mar. Minbs glangenbe Beich. nertalente bilben mit feiner übrigen Inbivibualitat eis nen ber barteften Wegenfage. Bu bem bumpfen Blobs finn eines Rretins gefellte er auch bie gurudfdredenbe Bafilidfeit biefer elenben Gefcopfe. Er lernte faum einige Borte, wie burd Dreffur, lefen ober fcreiben, und blieb auf ber unterften Staffel bes menfclichen Biffens, bis auf ben beutigen Sag.

"Bey feinem beschräften Stubenleben", sagt einer von Minds großmuthigen Wohlthätern und bes fugteften Studiendichtern, herr Sigmund Wagen er in Bern, "hatte er sich mit den hausthieren, besonders den Kagen, in freundliches, so zu sagen, väterliches Verhältniß gesetzt. Gewöhnlich saß ihm, wenn er zeichnete, eine Rate auf dem Nacken oder auf der Schulter, und er konnte sie so, Stunden lang, in der unbequemften Stellung dulben, nur um sie nicht zu stören. Oft saß auch noch eine zweyte neben ihm auf dem Lische, und sah zu wie er arbeit tete; zuweilen lagen einige Junge in seinem Schoos

fe. Glafer mit Laubfroschen standen gewöhnlich neben seinem Reißbret, und mit allen tiesen Thieren sprach er auf die liebkosendste Weise, da er hingegen ofte mahls die Menschen um ihn ber, oder auch die, welche zu ihm kamen, angrunzte, wie ein erzürnter Eber. Gein Gesicht, meistens von braunrother Farbe, ist eine Bereinigung von Baren-, Löwen und Menschen Physiognomie, so daß nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, häusig dadurch in Furcht gesetzt werden. Bon Figur stellt er sich klein, gebückt und unbeholsen dar, hat aber daben ausnehmend grosse und grobe Hande, mit welchen er jedoch die niede lichsten Zeichnungen hervorbringt."

Der Soule Freudenbergers, welcher ihn aus Mitleid in sein Saus aufnahm, verdankt unser Mind hauptsächlich, neben einer leicht faßlichen und naturgemäßen Gruppen-Unordnung, auch einen sorgfältigen und anmuthevollen Vortrag. Defiwegen war es ihm ein Leichtes, Balgerepen, Schlittenfahrten und Neckerspiele von Kindern, mit ihren halberfrorenen, aber boch fröhlichen Gesichtern, in ihrer paufchenden, aber boch nicht unmahlerischen Tracht, und sogar Bettelbuben, den Rücken mit Lumpenfram besladen, meistens auf kleinen Blättern, naiv und geisterich ausguführen.

Bur Freude aller patriotischen Berner, treiben nun wieder, nach uraltem Berkommen, zwen Baren ihr schwerfalliges Wesen im Stadtgraben. Erft nach Berfluß mehrerer Jahre ersetten sie die ungluck- lichen Borganger, welche bekanntlich als Giegeshertolde nach Paris abgeführt wurden, baselbst aber

die Trennung von ber Beimath nur kurze Zeit überlebten. Auch mir Fremblinge war es ein erfreulicher Unblick, die ehrlichen Muten wieder an ihrem Tannenbaume auf und ab flettern zu sehen. Ein Bauer, ber Tracht nach aus bem haslithale, welcher kein Auge von diesem harmlosen Zeitvertreibe abwenden konnte, schien badurch ganz in Begeisterung zu gerathen, und brach zuletzt in die Worte aus: "Rommt nur, ihr walschen Ketzer, wenn es euch auf der Kolben just! Die alten Baren sind wieder lebendig, und wo die darauf schlagen, da wächst kein Haar mehr!

9.

Der Genfersee, ben wir, oberhalb Beven, in seiner gangen Berrlichfeit hatten erblicken sollen, ward uns nur in einzelnen Bruchftuden burch Bolkenoffnungen sichtbar. Jede Berg- und Uferferne war bicht verschlenert.

Belde Wonne, nach so melancholischen Regenund Nebeltagen, die, bis babin, alles Reisegluch uns grausam verkummerten, beym Eintritt in bas romantische Balis, vom heitersten Sonnenschein und von der dunkeln Blaue des Alpenhimmels empfangen zu werden! So stiegen wir, jedes Ungemach freudig vergeffend, im bankbaren Gefühl der vollsten Entschebigung, den Simplon hinan.

Die Riffe vom neuen Sofpitium, an beffen Unterbau mit lebhafter Thatigfeit gearbeitet murbe, verfprechen ein grandiofes und pallaftahnliches Gebaude, weniger auf Menfchen- als auf Prunkliche berechnet. Das Nahmliche barf man vom neuen Sospitium bes Cenisberges behaupten, worin die Raisergemacher, an verschwenderischer Pract und frivolem Flimmer, benen ju Malmaifon nur wenig nachgeben. Außer im Arostaten, ist es ber frangonischen Sucht zu glanzen wohl niemahls gelungen, sich höher über die Meerestläche zu erbeben.

Die neue Strafe, beren riefenhafte Dimenfionen mebr auf Sannibals Elephanten, als auf Napoleons Roffe ju beuten icheinen, balt funf und zwanzig guß in ber Breite, und jede Rlafter berfelben erhebt fich nur um drittehalb Boll, fo daß, auf benden Geiten bes Berges, die Bagen gar feiner hemmung bedur: fen. Das mundervolle Bert, welches, einige unbebeutende Luden in Ballis abgerechnet, fic, in gleis der Edonbeit und Symmetrie, von Benf bis DR gi= land erftredt, mit feinen eben fo gierlichen als bauere baren Granitbloden, und feinen fatafombenartig mit= ten burd bie Relfen gefprengten Gallerien, beren anfebnlichfte brenbundert Tug lange ju funf und zwanzig Ruß Breite mift, verdient auch, ohne Berudfichtigung bes, im ftrengiten Bortverftande unvergleiche baren Charakters der bebriten und berrlichften Urgebirgewelt, aus allen ganbern bes civilifirten Erbbobens eine befondere Reife, und ich mochte jedem fregen und vom Plutus nicht gang bintangefesten Manne, auf bem Reichards ober Chels Beift rubte, bas auffordernde Bort in die Geele rufen, fid nod bagu angufdicken.

Dum res et aetas et sororum Fila trium patiuntur atra.

Horat,

Nach ben wilden Eise und Schneemuften bes Simplon mußten uns die paradiesischen Ufer bes lago maggiore zwenfachreigend und anmuthig erscheinen. Bir schieften ben Bagen voraus nach Arona, miestheten eine Barke im Dorfe Fairolo, ruderten rasch ben Borromaischen Eilanden entgegen, und bald nahmen uns die Orangen und Lorberhaine ber Isola madre in ihre wirthlichen Schatten auf. Freylich wächst hier sogar die amerikanische Agave, eben so wie die Caperstaude, in den sonnigen Buchten ber suchste Bestenborde. Kräftiger gedeihen diese Beswächse kaum an den glübenden Klippen der Meerkuste ben Senua.

Goldner Abenbichimmer umfloß die Feengarten ber Ifolabella, als wir bafelbit landeten, bes grüßt vom frohlichen Getümmel eines Bolksfestes, bas bier eben, jur Ehre ich weiß nicht mehr welches Beiligen, mit Gaiten- und Glaferklange gefenert ward, und wogu die Stadtden und Dorfer der benachbarten Gestade, Sanger, Tanger, Trinter und Spielmanner, in zahlreichen Gruppen, herüberges sandt batten.

Fern vom larmen bes wilben Bacchanals, horcheten wir, in einem blubenden Citronenwalben, bem Geplaticher ber anfpublenden Wellen, bem Gaufeln ber Geeluft in ben duftenden Bipfeln, ben Rudersichlagen vorbengleitender Barten und dem bumpfen Salle ferner Gloden, bie, nach einem Verse bes

Rirchhoffangers Grap, den muben Sag ju Grabe lauteten.

Nicht ohne manches Ernst : und Schmeichelwort erlangten wir ein kummerliches Obbach im überfüllten Gasthose. Der Delphin, welchen bieser im Schilde führte, sah einem Spanferkel ben weitem ahnlicher, als jenem harmonieliebenden Thiere, und wurde so zum treffendsten Sinnbilbe ber gangen innern Wirthschaft. Das Toben und Jauchgen, Stampfen und Jubeln währte, mit immer steigender Zuchtlosigkeit, bis zur Morgendammerung fort, nach beren Unbruche wir, mit gunstigem Winde, der schön gelegenen Stadt Ur on a zusegelten.

Des großen Carl Borr om aus brongenes Riefenbild ward auch dieß Mahl mit frommer Pilgrimsandacht besucht; benn dieser Gerechte steht oben an
unter ben wunderseltenen Beiligen, beren Beiligkeit
nebel- und fledenfren erfunden ward von allen aufgeklarten und unbefangenen Bekennern Gottes, welcher
Glaubensregel sie auch folgen, und welchem Bolke
sie auch angehören mochten.

11.

Bon einer Unbohe ben Galarate erblickten wir die Centralkette der Alpen, völlig dunftlos, in ihrer gangen ungeheuern Ausdehnung von Dauphine bis jum St. Gottbard, welche, nach Sauffure, ges gen fünfzig franzöfische Meilen beträgt. Mit herrsschermajeität erheben sich in der Mitte die benden hochssten Berghäupter unserer Bemisphäre, Montblanc und Montrosa.

Ben gleich heiterem himmel und gleich heiterer Seele ward mir dieß große Schauspiel, bas in seiner Bollftandigkeit ju den feltneren Begunstigungen bes Reisenden gehört, neben den Königsgruften der Superga, im Jahre 1808, als ich, von Beven aus, meinen Lauf über den Simplon und Cenisberg, nach den Wildniffen ber großen Karthause ben Gren noble richtete.

## 12.

Lebhaft überraschte mich die, seit vier Jahren volle endete Vorderseite der Cathedralkirche zu Mailand, an welcher vier Jahrhunderte vorüberzogen, ohne daß etwas mehr, als der, schon langst altergraue und gegen die blendende Weiße des Nachbaues widrig abstechende, Sockel zu Stande kam. Dem ganzen Ries sengebäuce, bessen Einzelnheiten sich bennahe ins Unrendliche verlieren, wird nun in kurzem keine Bilde fäule und kein Ornament mehr fehlen. Auch das Dach erhält eine Marmorbekleidung.

Am Triumphbogen bes Kaifers Napole on treiben es die Werkleute mit raftlosem Gifer. Das Matterial dazu liefern die unerschöpflichen Marmormagazine, aus welchen auch die Cathebralkirche von Mais land sammt ihrem gewaltigen Dome losgebrochen wurde. Die Proportionen des Ehrendenkmahls überssteigen ben weitem das Kolossale, nach dem gewohnten Maßstabe. Aus dem Gediegenen wurden die Saus lenschäfte gehauen, gleich den alten Obelisken in den Grantbrüchen von Ober-Ägypten, und auch wie diese, noch vor dem Transporte, dis auf den letten Hams

merschlag vollendet. Die Brude von Erevola, gewiß eine der haltbarften Conftructionen der neuern Baukunft, worüber diese ungeheuern Lasten ihr Beg nach dem Bestimmungsorte führt, muffen mit Stresbepfeilern versehen werden, ohne deren Widerhalt, laut eines zuverläfigen Gutachtens von Sachverstanbigen, der Einsturg jenes Meisterswerks unvermeidelich ware.

Das Ubendmahl bes Leonardo da Binci fand ich nun bennahe völlig erloschen. Der Christuskopf gleicht einem zerfließenden Nebel. Noch immer unterssteitet fich am deutlichsten bie heimtuchisch-devote Physflognomie Judas bes Verrathers.

Die Cartons jur Schule von Athen, auf beren Besit Mailand von Rechts wegen stolz war, gingen leiber auch ben unseligen Gang ber Ber- flarung, ber Cacilia und anderer himmelsbile ber bes göttlichen Raphael, so wie bas Trefflichste, was ich einst an bewegbaren Kunstschäßen in Italien bewunderte.

Dagegen behauptet, gludlicher und ehrenvoller Beise, bas Sospital, welches mit seinen Bruderinstituten ju Paris, Genua und Epon, ohne Nachstheil um ben Borgug streitet, immer noch ben viels jährigen wohlverdienten und festbegrundeten Kuhm.

Much ber botanische Garten erfreut fich forgfältie ger Pflege, und erhielt, noch vor wenigen Monathen, eine reiche Lieferung von tropischen Gewächsen.

Die Sternwarte biethet eine Sammlung neuer und vervollkommneter Instrumente bar. Überhaupt geschieht in Mailand gegenwartig mandes für Biffenschaften und Runfte, was in den Jahren 1796 und 1808, wo ich ebenfalls diese merkwürdige Stadt besuchte, noch in der unermeflichen Region der frommen Bunfche fcwebte.

Die gute Sache lautet um fo paradoxer, je schwerer es fallen durfte, die bofe, nahmlich vorermahnte Runftplunderung, damit in harmonischen Berein ju feben.



12 31 1 ( ind.)





